

HANDBOUND
AT THE

UNIVERSITY OF
TORONTO PRESS





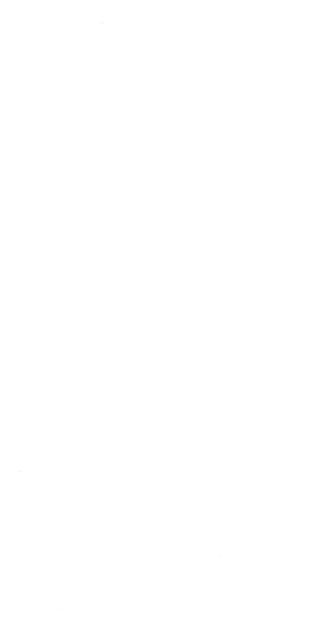

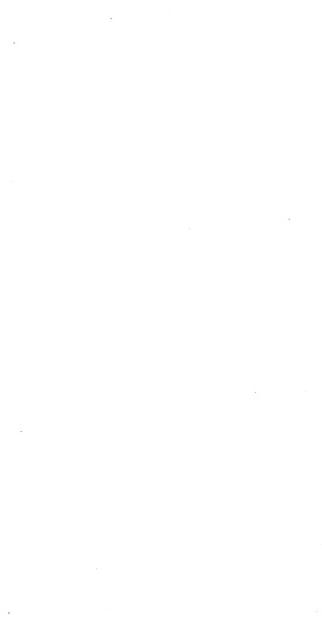

(87) 442 J 3585

### Ludwig Tieck's

# Schriften.

Achtundzwanzigster Band.

Novellen.

Berlin, Drud und Verlag von Georg Reimer. 1854.

## Ludwig Cieck's

# gesammelte Novellen.

Bollständige auf's Neue durchgesehene Ausgabe.



3wölfter Band.

Berlin, Drud und Berlag von Georg Reimer. 1854.

dross

# Fudwig Tied's gesammelte Novellen.

3wölfter Band.

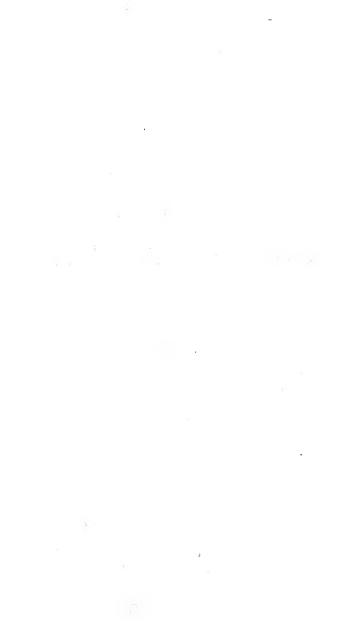

## Der junge Tischlermeister.

Novelle in sieben Abschnitten. 1836.

Erfter Theil.

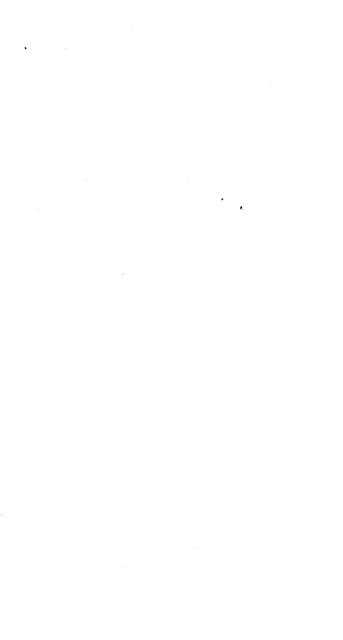

#### Borwort.

Es ift ein befanntes Sprichwort: bag auch Bucher, größere wie fleinere, ihre Schidfale haben. Go maren es nur unvermuthete Sinderniffe, Störungen und Bufalle, welche veranlaften, baf gegenwärtige Novelle nicht ichon vor vielen Jahren ben Lefern mitgetheilt murbe. Der Blan zu biefer Erzählung ift geradezu einer meiner frühesten Entwürfe, benn er entstand ichon im Frühjahr 1795. Der Bunich, flare und bestimmte Ausschnitte unsers achten beutschen Lebens, feiner Berhältniffe und Aussichten mahrhaft zu zeichnen, regte fich lebhaft in mir. Cervantes Novellen hatten mich schon bamals begeistert. Manche andere Entwürfe murben ausge= führt, und brängten biefe Novelle, welche meine früheste mar, und ben Unlag zu ben fpatern gab, zurud. Erft im Jahre 1811 begann ich die Ausarbeitung, die jett fich mehr aus= behnte und bunter ausfiel, als es im erften Entwurfe lag. Rasch schritt ich vor, und damals, wenn das Werk geendigt worden, mar mander Gedanke über Bunfte, Burgerlichkeit und dergleichen mehr an ber Tagesordnung; vieles gemiffer= magen neu und noch unbesprochen. Die Rube aber fand sich nicht, um bie Aufgabe zu vollenden, boch murbe schon im Jahre 1819 bas, mas gefdrieben mar, ber Breffe übergeben, und ich hoffte, mit dem Sommer meinem befreundeten Berleger das ganze Werk, dessen Druck er sogleich begann, übersenden zu können. Diese Erfüllung ist aber jetzt erst eingetreten, und so bietet sich nun die Erfindung, so früh begonnen, so oft verzögert und so spät vollendet, dem Wohl-wollen des Lesers.

Ein ähnliches Schidfal traf "ben Anfruhr in den Cevennen"\*). Er wäre jetzt statt dieses Werkes erschienen, wenn mich nicht diese Laune aus meiner Jugend zu lebhast angeregt hätte, sie fortzusetzen und zu beschließen. Da zu jenem unterbrochenen Werke längst alles vorbereitet ist, so barf ich hossen, auch dies dem Publikum nächstens übergeben zu können.

Wenn die jüngere ungestüme Welt mich jett fo oft aufruft und schilt, ich foll lernen, erfahren, mitgeben, versteben und faffen, und ich werfe einmal Blide in diefe Produtte meiner neuften und frifcheften Zeitgenoffen, fo kann ich mich bes Lächelns nicht erwehren, weil fo viele biefer neuen großen Entbedungen und Wahrheiten ichon längst in meinen Schriften, zum Theil ben frühesten, stehen. Ich barf mir wohl bas Beugniff geben, daß ich immerdar forsche und mehr lerne, je älter ich werde; aber - wie Göthe auch schon einmal bas veraltete Sprichwort auf sich anwendet — man soll oft er= fahren und über bas erstaunen, als über wichtige Entdeckung, was man ichon längst an ben Schuhsohlen abgelaufen bat. -Oberflächliche Allseitigkeit war mir immer verhaßt. Rur in seinem mahren Beruf kann ber Mensch ftark febn, irgendwo muß er gang zu Sause sehn und feststehen; ich aber glaube nicht, daß ich mir willführlich meine Kreise zu enge ge= zogen habe.

<sup>\*)</sup> Bb. X. S. 71.

Es ist wohl nicht unbillig, von Nezensirenden, die mich tiefsinnig tadeln wollen, zu erwarten, daß sie meine Schriften gelesen haben. Da ich die Form der Novelle auch dazu geeignet halte, manches in conventioneller oder ächter Sitte und Moral Hergebrachte überschreiten zu dürsen (wodurch sie auch vom Noman und dem Drama sich bestimmt unterscheidet), so mache ich in dieser Beziehung nur auf jene Unsbeutung ausmerksam, welche die Vorrede zum eilsten Vande meiner gesammelten Schriften beschließt.

Dresben, im April=Monat.

2. Tied.

### Erfter Abichnitt.

Leonhard, der junge Tischlermeister, lehnte sich aus dem Kenfter, ichaute in ben alten Rugbaum hinauf und überfabe bann feinen Sof. Der Dunft von ben Brettern, welche gum Trodnen aufgestapelt maren, bas Zwitschern ber Schwalben. bie auf und ab, von und zu ihren Restern flogen, ein ferner Gefang aus einem Dachftübchen ber nächften Strafe berüber. ber rothe Schimmer ber untergehenden Sonne, ber im Wipfel bes Baumes fich bewegte, beffen Geräusch mit bem Abend= liebe einzustimmen fchien: alles bewegte bes jungen Mannes Berg auf eine feltsame Beise, und er fühlte sich be= flemmt, als bie Schatten fich überall verbreiteten, fo bag er im Nachsinnen feine junge Frau nicht bemerkte, Die neben ihn getreten mar, und ihn jest mit einem fanften Schlage aus seiner Träumerei erweckte. Wo warst Du mit Deinen Gebanken? fragte fie ihn freundlich. Er fußte fie berglich und fagte: ich weiß es felbst nicht, liebe Friederike, ich dachte wohl eigentlich nichts, und jett erft, ba Du mich zur Befinnung gebracht haft, ift es mir möglich, von meinen Empfinbungen etwas zu wissen. Du erinnerst Dich, mit welcher

Sehnsucht wir im vorigen Winter das Frühjahr erwarteten, mit ihm die neue Einrichtung, den Ankauf der Hölzer, den Aufban der Schuppen, die Erweiterung meines Gewerbes, und alles ist nun da, desser, reicher, wohlhabender, wie ich es nur wünschen konnte, und indem ich nun jetzt so über meinen Besitzstand hinblickte, in der Ferne die Gesellen arbeiten hörte, und mir aus allen diesen Brettern gleichsam schon alle die Mobilien entgegen traten, die daraus gesertigt werden können, und mir war, als hörte ich das Geld klingen, das mir dasür gezahlt würde, um wieder Bretter einzukausen, und so immer fort, — wurde mir so bänglich zu Sinne, daß ich aus Wehmuth auf das Zwitschern der Schwalben hörte, und saft weinen mußte, als das Abendlied der alten Wollspinnerin von drüben herüber tönte. So ist es; aber was es ist, kann ich selbst nicht sagen.

Richts ift es, fagte Friederike lachend, als daß Du ein wunderlicher Raug bift und bleibst. Aber barum lieb' ich Dich nur um fo mehr, daß Du nicht bift wie alle Menschen. In der Kindheit konnte mich wohl auch folche Furcht anmandeln, mitten unter meinen Befreundeten eine unaus= fprechliche Bangigkeit. Go hatte mein Dheim fein Saus fertig gebaut, und das hintergebäude mar beinah auch schon vollendet. Wir Kinder hatten vor dem Oheim den aller= gröften Refpett, Die Bauanstalt tam uns fehr ehrwurdig vor, alles, was wir fahen, fprach bavon, wie von etwas höchst Wichtigem, und alle bie Maurer, Tifchler, Zimmer= leute und Unftreicher ichienen mir mit ihrem Rlappern, Tünden und Sammern bas Erhabenfte, mas man in biefer Welt erleben könne. Ginen Feierabend fpielten wir zwischen ben Spanen im Nebengebaube, wir entbedten ba taufend findische Schäte, und indem ich burch eine Thur frieche, Die mit Berüften verbaut mar, um aus einem andern Zimmer

Rlötichen, Stude Blech und Hobelfpane in meiner Schurze zu fammeln, überfiel mich in ber bammernben Ginfamkeit, unter ben ftummen Beräthen und Beftellen Die fonderbarfte Angst, eine Furcht vor etwas Unbekanntem, und babei ein fast lächerliches Gefühl, als wenn ber reiche Dheim und fein Ban, und alle feine Arbeiten und Anftalten etwas burchaus Albernes, Läppisches und Unnützes seien, so bag ich mich mit fchreiendem Gefang zu meinen Gefpielen gurud arbeitete, und mir ben gangen Abend, auch bei ben Lichtern, mar, als könne ich die vorige Welt nicht wieder finden. Gine alte Magb. ber ich beim Schlafengehen meine Empfindungen mittheilen wollte, meinte, ich murbe wohl ben Baugeist gesehen ober gehört haben. Der Abend ift mir nadher noch oft einge= fallen, und freilich muß ich manchmal lachen, wenn ich ben übertriebenen Ernft fo vieler Menfchen febe und ihre ängst= liche Geschäftigkeit, und daß alles doch wieder vergeht, und wenn man über dies bunkle Wefen anaftlich werben möchte, fo nenne ich es immer mit meiner alten Magt ben Baugeift, und bin beruhigt. Es ift boch immer fo luftig und fcon, wenn bie Menfchen brav arbeiten.

Laß uns sehen, was Franz macht, antwortete Leonhard, und sie gingen beide in ein anderes Zimmer, wo der Anabe neben seinem Lehrer saß und eifrig die Landkarte betrachtete. Deutschland war aufgeschlagen, und der alte Magister suchte ihm die Sintheilung der Kreise, den Lauf der Flüsse und den Zusammenhang der Gebirge deutsich zu machen. Recht in der Mitte Germaniae, sagte er eben, liegt allhier das alte Noricum, oder Nürnberg, welches darum billigerweise die Hauptstadt des deutschen Reichskörpers sehn sollte. Leonshard beugte sich über den Knaben und sah mit in die Karte. Sin herrliches Land ist Franken, sing er an; und vor allen das Bambergische und die Ufer des Mains. — Sind wohl

borten gewesen? fragte ber Magister. - Lange Zeit, ant= wortete der Meister, und wunderbar war alles dort nebeneinander, so verschieden und boch so schön vereinigt. Nürnberg in der Mitte, als ber Sitz ber Runft und bes Bewerbfleifes, eine alte ehrwürdige Stadt mit ihren Denkmälern, das luftige. Unfpach, bas icone Baireuth mit dem naben finftern Fichtel= gebirge; bas fandige Erlangen, und nicht fern bavon bie herrlichen Thäler von Streitberg und Muggendorf mit ihren Ruinen und Naturmundern; feitwärts das marme, helle, liebliche Bamberg, mit ber unendlich schönen Aussicht von feinem zerftorten Schloffe, mit feinem ehrwürdigen Dom; bann bie ichonen Balber bei Ebrach, und balb bahinter bas Beinland Burgburg, und die ichonen Bildniffe bes Speffart: nicht fern bas reizende Bifchoffsheim, hinten Mergentheim, Beilbronn, und die Schlöffer an der Jaxt, der Tauber und bem Neckar, Die Pfalz hinunter.

Wo wir aber schon die Gränze Franconiae überschritten haben! sagte der Magister. — Gewiß, antwortete Leonhard, nur rissen mich die Jugenderinnerungen hin. Er seufzte, und versolgte auf der Landkarte den Lauf der Ströme. Hern Leonhard, suhr der Magister fort, könnten selber den Sohn in Geographia unterrichten, da Sie alles, oder das Meiste gesehen haben, es würde ihm zweiselsohne deutlicher werden, da die eigene Anschauung sich leichter mittheilt; freilich müßte ich wohl, wenn er erwachsener ist, wieder in das Mittel treten, um ihm die ältere Länder-Eintheilung und was Austrasia und Neustria gewesen, historisch zu erklären.

Man wollte sich zum Abenbessen in bas größere Zimmer begeben, als ber Altgeselle bes Gewerkes mit seinem Spruch hereintrat und ankündigte, daß zwei Frembe eingewandert wären, die Leonhard, nachdem er auf die herkömmliche Weise geantwortet hatte, annahm, weil sich sein Gewerbe mit jeder

Woche vergrößerte. Die Fremben follten am folgenden Tage einziehen, und ber Meifter, feine Frau und ber Magifter nebst Frang gingen in bie andere Stube, die schon erleuchtet war, und wo vier Gefellen und brei Lehrburschen ihrer warteten. Leonhard fette fich, zu feiner Linken ber Magifter und neben biefen bie Frau, welcher ber Anabe folgte, an einen runden Tifch; neben bem Anaben ftanden die Buriche, und rechts vom Meister fagen bie Gefellen in ber Ordnung, in ber fie früher ober fpater in fein Saus gekommen maren. Ein furges Tifchgebet murbe gesprochen, und die Mahlzeit unter fröhlichen Reben vollendet. Die Gefellen erzählten von dem einen Fremden, welchen fie ichon kannten, und mit bem ber älteste in Augsburg gearbeitet batte; man rühmte ihn als geschickt, tabelte aber fein unordentliches Wefen und feine Liebe jum Trunk, wodurch er zu nichts kommen konne, und ohnerachtet feines guten Berdienftes immer nur fchlecht in Rleidern einhergebe. Leonhard erzählte manche unglüd= liche Beispiele ähnlicher Art, und beklagte, bag burch Leicht= finn und schlechte Gewohnheit fich nur zu oft die geschicktesten und sonst fleißigsten Menschen ein trauriges Alter zubereiteten. Der Magifter fprach nur felten, und wenn es gefchabe, meift in lateinischen Sprüchen, wobei er jedesmal ten jüngften ber Befellen icharf anfah, weil biefer ihn zuweilen lächelnd von ber Seite betrachtete, und ber Alte Spott in feinen Bliden zu lefen glaubte. Huch mar es zu entschuldigen, wenn bie Geftalt bes Magifters fomifch auffiel, und befonders jungern Leuten Beranlaffung jum Laden gab. Sein altes Geficht war feierlich und voll Rungeln, und verrieth mehr Jahre, als er wirklich verlebt hatte; er trug noch (was schon anfing felten zu werden) eine Berücke, Die aber niemals gepudert war, oft ungefämmt und zerzauft ichien und fast nie gerade fan; zwei Schleifen eines engen Salstuches hingen ihm über

ber Bruft, bie Wefte prangte mit ichwarzen Rnöpfen von Gagat, am langicogigen Rod aber trug er Schleifen nach Art ber Wiebertäufer, und ginnerne, ziemlich große Schnallen glängten von feinen Fugen. In allen feinen Geberben fuchte er ben Belehrten barguftellen, und um nicht in ben Anftand und bie Sprache ber Bandwerker zu verfallen, die ihm mohl gemein bunten mochten, wurde er hochfahrend und fteif, nicht felten lintijch und verlegen, und ftieg Glafer und Teller um, obgleich er fich immer beobachtete. Er mar in Witten= berg auf ber Schule gewesen, und hatte bort ftubirt und promovirt, hatte nie Glud gehabt, weil es ihm an jedem Talent fehlte, fich in bie Welt und feine Umgebung zu fchiden, und war nun hieber, in Leonhards Geburtsftadt gerathen, wo er Rindern und jungen Leuten in Sprachen und ben Anfängen ber Wiffenschaft Unterricht gab, fich aber immer bochft armfelig behelfen mußte, weil er zu jenen gutmuthigen Wefen gehörte, welche alles, ohne zu rechnen, wegschenken, und wenn fie einmal etwas zurudgelegt haben, fich bestehlen laffen, fich aber auch barüber nicht verwundern ober Bor= fehrungen bagegen treffen, weil fie bie Meinung begen: es muffe fo und tonne nicht anders fenn; er wenigstens hatte lieber felber gebettelt, als einen Dieb beim Gericht belangt, wenn er ibn auch fannte ober errieth.

Rächst ber Leibenschaft bes Trunkes mar es bie bes Spieles, über welche bie Tischgesellschaft sprach, und welche Leonhard fast noch gefährlicher schilberte, weil sie schneller zur Armuth führt und ben Charakter ber Menschen untergräbt, so daß nicht selten berjenige, ber als ein ehrlicher Mann begann, als Betrüger und Dieb endigen muß.

Es ift eine sonderbare Frage, fuhr Leonhard fort, ob ber Mensch immer stark genug ift, ben Leibenschaften widersstehen zu können, ober ob nicht vielleicht mancher boch früher

ober später erliegen muß und seinem Schicksale nicht entgeben kann, er mag mit noch so vieler Kunft und Festigkeit nach bieser ober jener Seite ausbeugen.

Est problema periculosissimum, fagte ber Magister, benn axioma est, quod voluntas nostra libera sit. Martin, ber jüngste Gesell, lächelte wieder. Das heißt, suhr ber Magister mit erhöhter Stimme fort, damit Er es verstehe, mein guter Juvenis Martin, es ist ein Grundsatz, daß unser Wille durchaus frei ist.

Mir fällt diefe Frage nur ein, fagte Leonhard, weil ich mich eines sonderbaren Falles erinnere, ben ich felber erlebt habe. Als ich noch in der Lehre ftand, fannte ich schon einen alten Befellen, ber hier arbeitete. Er mar katholischer Religion und fehr fromm, auch mar er eitel barauf, bag man ihn in der Jugend zum Beiftlichen bestimmt hatte. Bei aller Frommigkeit aber war er nicht ftark genug, bem Getränk Widerstand zu leisten, so daß man ihn gewöhnlich Sonntage berauscht fah. Zwar trank er nicht viel, aber ba er febr lebhaft und von hitziger Ginbildung mar, ftiegen ihm wenige Gläfer gleich fo in ben Ropf, daß er fast nichts von fich mußte, und mas bas Schlimmfte mar, fo befiel ihn als= bann eine fo große Begier zu prahlen und aufzuschneiben, bag er feinen wöchentlichen Berbienft mit vollen Banden ausstreute, mochte bas Geld nehmen, wer wollte. Daber fanden fich immer einige luberliche Bruder, Die, wenn er in biefer Stimmung mar, mit ihm Rarte ober Burfel fpielten und ihn rein ausplünderten; fiel es ihm zuweilen ein, zu ganten, weil er boch Unrecht merten mochte, fo trug er gum Ueberfluß des Unglücks noch Schläge bavon. Am andern Tage mar berfelbe Menich bann ber bemuthigfte, beicheibenfte und leutseligste; ja er hatte vor Schaam vergeben mogen. baß er fich fo hatte betragen konnen, und fing boch ben

naditen Sonntag wieder an, Diefelbe Rolle zu fpielen. Diefe Urt aber, zwischen ben beiden Meußersten bin und ber zu schwanten, hatte ihm alle Rraft und Festigkeit genommen, fo bag er auch niemals ben Entschluß faffen tonnte, in irgend einer Stadt bas Meifterrecht nachzusuchen, fonbern fich lieber, fo alt er auch ichon murbe, als Gefell burch alle Länder umtrieb. Rach vielen Jahren, als mich ber Bufall auf meiner Wanderschaft nach Trieft verschlagen hatte, traf ich biefen alten Menschen wieder. Aber wie war ich erstaunt, ba ich ihn gang verwandelt fand. Er trank nie einen Tropfen ftarten Getränkes, mochte er mude, noch fo burftig ober erfchöpft fenn; und auf mein Befragen erzählte er mir, bag er vor zwei Jahren fich im Trunke fo weit vergeffen, bag er einen Beiftlichen, ber ihn zu ermahnen gefucht, gemiß= handelt habe, worüber er im Ruchternwerden fo erfchrocen fei, daß er von biefem Augenblick an bas Gelübbe gethan habe, nie, auch bei ber bringenbften Beranlaffung, und felbft auf Festen und Bochzeiten etwas anders als Baffer zu ge= niegen. Diefes Belübbe hielt er auch fo ftrenge, bag ich bie Rraft feines Willens bewundern mußte.

Ecce, rief ber Magister, bas leuchtenbste Exemplum, bag ber Wille bes Menschen allerbings frei sei und alles vermöge.

Wenn er nur in der That durch diese Sinnesänderung gewonnen hätte, suhr Leonhard ruhig fort. Der Pater hatte dem renigen Sünder, ich weiß nicht welches Erbauungsbuch, gegeben, das zum Unglück eins von denen war, die man die mystischen nennt, in welchen dem Menschen außer der Bernunft und dem Glauben noch ein neuer Sinn aufgeschlossen werden soll, durch welchen er Gott und dessen Wesen erfennen mag, und durch die Anstrengung der Liebe und eines geheimnisvollen Willens fähig werden, das unbegreissliche

Wesen in sich selbst vertraulich und fortdauernd aufzunehmen. Diese Vorstellungsart, so wenig er auch die meisten Bücher dieser Gattung begreisen mochte, hatte sich des schon gläubisgen Menschen so bemeistert, daß er in Mußes und Arbeitsstunden las, und Lutheraner und Katholisen zu seiner Meinung bekehren wollte; alles Geld, was er erarbeiten konnte, wandte er dazu an, mehr und mehr Bücher dieser Art zu kausen; er las in den Rächten, er predigte in der Einsamkeit des Feldes, er glaubte sich zum Apostel berufen, so daß es schien, sein Lebenslauf sollte nicht eben und gerade ausgehn, sondern durch Leidenschaft und Phantasie verwickelt und gestört werden. War er in frühern Zeiten ausschweisend und thöricht, so mußte man ihn jegt, wenn man es auch noch so gut mit ihm meinte, geradezu einen Narren heißen.

Schwärmer ober Mystiker ware richtiger gewesen, warf ber Magister ein, an bergleichen Irrlehrern hat die reine driftliche Kirche von jeher viel zu leiden gehabt.

Fetzt war sein Seelenrausch ununterbrochen, erzählte ber junge Meister weiter. Ich gedachte durch das Krain und Kärnthen, durch Throl hinauf nach Augsburg zu gehen, mehr um die herrlichen Gebirge zu sehn, als der Arbeit wegen, denn ich hatte Geld zur Reise zurück gelegt. Der Alte bot sich zu meinem Begleiter an. Es war im Spätsommer, das Wetter das vortrefslichste, die Gegenden, durch die wir zogen, die allerwunderbarsten und zauberreichsten, die ich noch gesehen hatte; aber der Arme war nicht mehr fähig, die Schönheit der Schöpfung zu genießen; er sah in den ershabenen Bergs und Felsenmassen nur das Werk der bösen Geister, einen Trotz gegen den himmel; er redete sie manchsmal in seinem Eiser an, und schalt sie wilde Riesen und Empörer gegen Gott. Den Verdruß hatte ich auf dem ganzen Wege, und mich gereuete oft, daß ich mit ihm ges

gangen war. Dagu fam, bag er unter ber Laft feiner Bucher feuchen und schwitzen mußte, und boch konnte er nicht unterlaffen, in jedem Städtchen fich nach andern Werken biefer Art umzufehn, und zu kaufen, wenn er etwas fand, bas ihm erständig mar. Go übel ich auch auf feine Befessenheit zu fprechen mar, fo trug ich ihm boch ben größten Theil feines Gepactes, und bedung mir nur aus, daß er mir in ben Rubestunden nicht vorlesen durfte, worüber er wehmuthig Die Uchfeln gudte. Wir tamen bei Boten herans. Die werde ich dies herrliche Thal vergessen und den wundervollen Weg nach Briren. Es ging ichon gegen die Beinlese, allenthalben konnten wir uns mit Trauben erquicken. Es war eine Boll= mondnacht, und wir hatten beschlossen, von Briren auszuwandern, die fühle helle Racht hindurch, und am andern Mittag irgend mo ftille zu liegen, weil bie Site in ben Bergen bort auch um jene Jahreszeit in ben Mittagestunden brudend mar. War mein Gefährte am Tage begeiftert, fo ichien ber Mondidein noch ftarter auf ihn zu wirken: feine Schilberungen waren fo graufenhaft, bag ich mich felbft, wenn ber Mond hinter eine Wolfe trat, zuweilen eines fleinen Schauders nicht erwehren konnte. In ber Bolle besonders mar er wie zu Saufe, und genau beschrieb er bie vielen Beerschaaren; auch ihre verschiedenen Physiognomien und Beberben, Die von bort täglich und nächtlich auszögen, um feine arme Seele zu bestricken, bald burch Zweifel, bald burch Sochmuth, ein anderes Mal burch falfche Gefichte, ober auch burch ängstigende Bergensleere, bis bann im anhaltenben Ge= bet ber Brunnen bes Lebens wieder fpringe und von innen beraus alle feine Kräfte tranke und erfrifche. Go mochte es Mitternacht geworben fenn, als wir zwifchen Brigen und Sterzingen einen Sügel hinan ftiegen; bie Begend mar gang einsam, fein Dorf in ber Rabe, rechts ab vom Wege schienen

in ziemlicher Entfernung einige Hütten zu liegen, boch mochten es auch Steine fenn, benn nichts war im rathfelhaften Schimmer bes Mondlichtes genau zu unterscheiben. Go wie wir höber ftiegen, hörten wir ein feltfames Rafcheln ober Raufden, und es war nicht anders, als wenn jemand eine große Tonne mit Waffer schüttelt, um fie auszuspülen. Dies war es benn auch zu meinem größten Befremben: benn als wir oben waren, faben wir mitten auf ber Landstraffe eine ziemlich beleibte, aber kleine menschliche Figur, die mit der größten Bebendigkeit ein großes Fag bin und ber bewegte. Mein Gefährte brangte fich bicht an mich; mir mar, gefteh' ich, etwas unbeimlich: Diefe fonderbare Beschäftigung bier im einfamen Gebirge, in ber ftillen Mitternacht, keine menfch= liche Wohnung in ber Nähe. Um bem nächtlichen Arbeiter vorbei zu kommen, mußten wir im Wege etwas ausbeugen, und mit einer etwas ängstlichen Stimme fprachen wir beide ben Gruff, ber in Throl gebrauchlich ift: gelobt fei Jefus Chrift! worauf bas Nachtmännlein, ohne fich in feiner Befchäftigung ftoren zu laffen, mit einer fchnarrenben, näfelnben, fast findisch quatenden Stimme antwortete: in Emigkeit! Wir gingen ftumm weiter, ichneller, faben uns nach einigen hundert Schritten bei einer Felsenecke um - und indem wieder eine Wolfe bem Monde vorüberzog, mar alles ver= schwunden. Sast Du ihn gesehn? fragte mein Gefährte mit zitternder Angst - Den? - Ich magte nicht ihm zu antworten; er nannte ben Arbeiter immer nur Ihn, und ichien fich viel dabei zu benken; auch ich weiß noch jetzt mir das Abentheuer nicht zu deuten, so natürlich es vielleicht zusammen= hängen mag.

Im besten Falle, sagte ber Magister, ist es immer excentrisch, auf hohem Gebirge in stiller Nacht sich mit Fässern zu thun zu machen, die Nacht macht alles zum Schreck.

So war es auch mit meinem Freunde, fuhr ber Er= gablende fort, ber nur noch eines letzten Unftofes bedurfte, um völlig in die Irre zu gerathen. Wir famen nach Sterzingen. Bum Effen fam ber Alte nicht, und als wir ibn fuchten, fanden wir ihn endlich in einem abgelegenen Winkel im eifriaften Gebet. Er fagte mir, er hatte banken muffen, baß ber himmel ihm feinen Berftand habe erhalten wollen. Ich fuchte ihn zu erheitern und brehte bie Sache zum Scherz. aber da er boje wurde, brach ich ab. Wir blieben biefe Racht in ber Stadt, weil ich mit bem Unglücklichen nicht wieder eine nächtliche Wanderung unternehmen mochte; in ber Nacht schlief er fehr unruhig, ich hörte ihn oft achzen und beten; schauderhaft war es, daß er wohl hundertmal bie Worte: "in Ewigkeit!" wiederholte, und zwar genau ben feltsamen, nicht findischen und nicht männlichen, nicht freischen= ben und auch nicht heisern Ton ber nächtlichen Erscheinung gu treffen fuchte. Bald barauf erreichten wir Infprud, mo wir Arbeit annahmen. Nady acht Tagen gehe ich mit meinem Gefährten bes Sonntags in Die Capuzinerkirche. Bier ift bas icone Grabmal bes Raifers Maximilian; hier ruht bie berühmte Philippine Welferin; hier ftehen die lebensgroßen erznen Bildniffe von merkwürdigen Menfchen der Borzeit. und ich mar in Betrachtung Diefer Denkmäler vertieft, als ich plötlich unter ben Worten bes Predigers einen lauten Aufschrei höre; alles läuft zusammen, man bestrebt fich, jemand aus der Nirche zu tragen, ich trete hinzu: er ift es, ber Unglückliche, ber in Krämpfen beult. Draugen erzählt er, daß die Rirche voller bofen Beifter fei, daß ber Fußboden fich unter Flammen aufgethan, bag bie gräflichsten Gebilde gu ihm emporgeftiegen. Im Wahnfinn qualt er fich noch acht Tage, nachdem er unzählige Mal bas: in Ewigkeit! mit jenem widerlichen Tone wiederholt hatte. Er liegt bort begraben.

Nach einem turzen Stillschweigen wünschten Die Arbeiter gute Racht und entfernten fich, inbem ber vorschnelle Martin schon in der Thur zu seinen Begleitern auf fprichwörtliche Urt fagte: unfer junger Meifter hat in feinem fleinen Finger mehr Berftand, als im gangen alten Magifter ftedt. Diefer überhörte es, aber Leonhard nahm fich vor, am folgenden Morgen bem jungen Menschen einen Berweis zu geben. Der Knabe wurde zu Bett gebracht, und ber Magister nahm ebenfalls feinen Sut; doch Leonhard mandte fich zu ihm und bat: erzeigen Sie uns bie Ehre, werther Berr Magifter, noch ein Glaschen Wein mit uns zu trinken. Indem trat auch ein anderer Freund des Haufes, ein Tischlermeifter, ein fleines rundes Mannden, berein, ber fich ben Schweiß abtrodnete und ausrief: immer noch brav beiß, als wenn es ichon mitten im Sommer mare! Guten Abend! fuhr er fort; ja wenn man zu euch kommt, Leute, fo find alle Stuben wie bie Putiftuben, und je mehr ich zu Sause aufräume, je milder fieht bie Wirthschaft aus! ich habe nicht Glud und Segen in ben Sanden; hier ift einem immer zu Muthe, als wenn man bei vornehmen Leuten wäre. — Man fetzte fich nun um einen kleinen Tifch, und bie Bausfrau ichenkte von bem guten Frankenweine ein, ben alle ftart und wohlschmedend fanden. Der Magister legte seine feierliche Miene ab und fing an heiterer zu werden, wozu vorzüglich bie Gefprache und Erzählungen bes Meifters Rrummichuh beitrugen, über ben er sich ohne allen Rückhalt erhaben fühlte. Es wurde an die Thur geklopft, und ein Bedienter trat herein, ber bem Leonhard ein zusammengelegtes Blatt übergab. Er hatte kaum die Aufschrift angesehn, als er roth vor Freude ward und fich fehr heiter mit ben Worten gum Diener mandte:

Es wird mir eine große Ehre febn, ich bin morgen ben gangen Tag zu Saufe. Der Diener entfernte fich und Leon= hard fagte: ber Baron ift wieber in ber Stadt und von feiner Reise zurück gefommen, er wird mich morgen besuchen, wenn ich nicht schon früh zu ihm gehe. - Ich hatte es Dir nur zu melben vergeffen, fagte bie junge Frau, er mar ichon hent Nachmittag hier und fuchte Dich. — Wie kannst Du bas nur vergeffen? rief Leonhard aus. - Es ist ja noch Beit genug, bag Du es erfährst, erwiederte fie etwas unwillig, er hat Projecte mit Dir, er will Dich auf eine Reise mitnehmen, Du follst ihm ein Schloß einrichten helfen und was bergleichen mehr ist, was mir gar nicht sonderlich hat gefallen wollen; er ift überhaupt fatal mit feinem berab= laffenden vertrauten Wefen, und hindert-Dich nur; ich fann es gar nicht leiben, daß er mich immer liebe kleine Frau nennt. - Du bift unbillig, antwortete ber Mann, er will gegen und nicht ben Bornehmen spielen, ich fenne ihn feit lange, wir waren Schulkameraten. - Ich bin aber nie fein Schulfamerad gemesen, ermieberte fie etwas fpitig; und wie flein bin ich benn? boch groß genug, bag er mit mir etwas mehr Umftande maden könnte; ich fann es nicht leiden, wenn Die Vornehmen gar zu bürgerlich thun wollen; ich fürchte nur, Du läffest Dich beschmaten, weil ich Deine Luft am Reifen fenne.

Ja, bas muß wahr sehn, rief Krummschuh aus, in meinem Leben hab' ich noch keinen Menschen gesehen, der so versessen auf das Wandern ist. Er konnte es nie satt werden, und ich werde zeitlebens an das Jahr gedenken, in dem ich mich mit ihm herum getrieben habe. Wenn andere Menschen müd' und matt in die Herberge kommen, so richten sie sich ein, sehen nach der Küche, bestellen sich ein Essen, sehen oder legen sich nieder; nicht so er. Gleich fragt er nach den

Merkwürdigkeiten der Stadt und der Gegend, meistens kennt er sie auch schon, oft besser als die Leute selbst, und da ist nun entweder ein alter Thurm, den er besehen und auf die Spitze mit Lebensgefahr hinauf klettern muß, oder Mauer-werk von einem Schlosse oder Kloster ist eine halbe Meile davon, dahin wird nun gewandert, ohne fast nur einen Trunk Bier gethan zu haben. Und was hat er nachher von dem allen? Ich begreise es jetzt selbst nicht, wie er mich damals durch seinen Umgang so hat beheren können, daß ich alle die Thorheiten mitmachte.

Alle lachten, und ber Erzähler fuhr fort: jetzt ift es mir felber lächerlich, aber damals mar ich oft verbrufflich genug. Weißt Du noch, Gevatter, wie wir miteinander bas Fichtelgebirge burchstrichen? In der Ebene mar er noch er= träglich und ziemlich vernünftig, aber fo wie er nur in Berge gerieth, war er wie wahnwitzig, und ich glaube auch, daß es eine Krankheit in ihm gewesen ist, die jetzt wohl ausge= tobt hat. Da mußte immer noch ein Berg erstiegen werben, und bann noch ein höherer und wieder ein anderer, und bas hatte bann niemals ein Enbe! Dabei fonnte er unfer einen fo fcon perfuadiren, daß man immer nachkletterte; er konnte Bunder mas versprechen, goldne Berge und Luftschlöffer, es blieben aber immer nur neue Felfenberge. Ich hatte von frühester Kindheit Die Anlage, einen Bauch zu friegen, wie es benn auch jetzt geschieht; seit ich benken kann, ift mir beim Buden bas Blut ins Geficht geftiegen, und ich fann nichts thun, ohne in starten Schweiß zu gerathen. Aus biefer Complexion ergiebt fich nun von felbit, bag ich fein fonder= licher Fugganger bin, mas er bei feiner fchlanken Statur niemals begreifen wollte, fonbern meinen Wiberwillen nur für Faulheit erklärte. Da liegt in Franken ein finsteres Deft, Bunfiedel genannt, unter dem Fichtelgebirge; eine

halbe Meile oder Meile davon sind im Buschwerk die wunder= lichsten tollsten Felfenmassen über-, unter- und durcheinander geworfen, wie man es nur im Traum fich borftellen fann, ba mußt' ich nun hin, und springen, friechen, klettern und ftöhnen, um das Bunderwerk in Augenschein zu nehmen. Der höchste und verwirrteste Bunkt biefer Begend, wo man verrudt merten möchte, beißt bie Luchsburg. Bon bier fieht man aus ber schwärzesten Tannen-Ginsamkeit rund umber in bie Zerstörung hinaus, von allen Seiten nur Wälder und wilde Steinflumpen unter fich, Waldraufchen und wildes Vogelschreien, alles zum Entsetzen. Da war er nun glücklich und wie betrunken vor Freude. Wir mußten aber weiter, wir follten auf ben Gipfel bes Gebirgs gelangen, ben fie bort ben Ochsenkopf nennen. Er mußte meine Ambition fo in Thatigkeit ju feten, bag ich richtig mitging; ben Abend vorher hatte ich geschworen, es nicht zu thun. Es liegt ein tiefer langer Moraft unten am Gebirge, über welchen Stangen gelegt find, um nur feften Sug faffen gu konnen, ba hinüber mußten wir uns gualen. Dann ging es in ben bidften Bald, neben großen Steinwänden, Gichen und Tannen vorbei; er hatte fich ben Weg genau befchreiben laffen, und glaubte nicht fehlen zu können. Aber es gerieth uns bennoch anders, benn nachdem wir einige Stunden bergauf gewandert maren, hatten wir jede Spur eines Weges ver= loren. Rach vielem Hin= und Hertappen geriethen wir auf eine alte Strafe, Die aber feit lange ichon mufte verlaffen gelegen haben, nehmlich auf eine Art von Anüttelbamm über morastigen Boden. Hier war es Kunst zu wandern. brach ber Baum, indem man auftrat, oder tauchte unter, und man mußte behende auf ben zweiten steigen, wo es oft noch fchlimmer ging; an vielen Stellen fehlten bie Baume gang, und wir mußten gum Springen unfere Buflucht nehmen,

wobei es boch nicht zu vermeiben war, daß wir nicht einmal ums andere tief in ben Sumpf binein fielen. 3ch fing an zu heulen und zu weinen; ber bofe Mensch aber war fo weit voraus, daß er es gar nicht einmal hören konnte. Was half's? ich mußte ihm nach. Wie biefer vermalebeite Weg ju Ende mar, hatten mir zwar festen Boben unter uns, aber wir waren barum um nichts gebeffert. Die ehemalige Strafe mochte mit Bäumen und Gebufchen vermachfen fenn, und fo mußten wir uns bequemen, eine Art von Treppenstiege hinan zu klimmen, welche bie Wasser in ben Welsen geriffen hatten. Diefer Weg bauerte wieder einige Stunden, jog sich fteiler und immer fteiler binan, und oft maren bie Welsblode fo hod, daß mein Berführer sich mir unterstemmen mußte, um mich nur hinauf zu winden. Die Beier in den himmlischen Lüften muffen über unfere Wanderung verwundert gewesen fein. Schon fing es an Abend zu werden, und wir hatten bei unfern Strapagen feit bem frühesten Morgen nichts ge= noffen. Aber mas ftand uns bevor? Unfere Felfentreppe endigte endlich auf einem kleinen runden Wieseufleck, ben von allen Seiten hohe, bichte Baume und hinter Diefen Die fteil= ften Felsenwände umschlossen. Rein Ausgang mar zu ent= beden, mir maren bier wie in einer verzauberten Begend eingefangen, indem bie Sonne unterging. Er verlor nicht ben Muth, fondern schnitt sich mit seinem großen Meffer einen Ausgang burch ben Wald, und fletterte wie eine Bemfe auf eine Rlippe hinauf. Jeder Fufitritt, jedes leife ge= fprochene Wort, jedes Aufstogen mit bem Stock fchallte in Diefer Einsamkeit furchtbarlich wieder. 3ch fing in ber Ber= zweiflung an, bas furze, nicht faftige Gras zu koften. bem ichlechtesten Trofte tam unfer Freund gurud; es zeigten fich, nach feiner Ausfage, von bort nichts, als rund um die schwindlichsten Abgrunde; Die Sonne ift untergegangen, fuhr

er fort, gurud fonnen wir auch nicht, und fanden mahr= scheinlich unfern unrichtigen Weg fo wenig, wie ben richtigen; hier ift es troden, die Racht wird nicht eben falt werben, ber Simmel ift heiter, mas bleibt uns übrig, als bier auf Dieser Stelle unser Quartier aufzuschlagen? kommt ja boch, wie man fagt, guter Rath über Nacht. Wir mußten aus ber Noth eine Tugend maden, und ich wäre wohl zum Gin= schlafen mube genug gemesen, wenn mich bie Qual bes Sungers nur zur Rube hätte fommen laffen. Als es finfter wurde, fing ber unglückliche Mensch an, mir, wie er fagte, jum Zeitvertreib bie allerfürchterlichsten Gespenftergeschichten zu ergählen, und dazu heulte ber Wind, ober mas es fonft war, in ben Klüften unter uns fo entsetzlich, über uns mar oft in ber Luft ein Geschwirre und Rradgen, Die Baume schüttelten fich oft fo plötzlich, und in ber Dunkelheit faben Die Felsenzaden mit fo gräßlichen Schnaugen und Barten gu uns herüber, daß ich ben Berftand zu verlieren glaubte; boch war meine Müdigkeit stärker als alles andere, und ich er= wachte wirklich erft, nachdem bie Sonne ichon aufgegangen war. Der Abentheurer hatte auch, wie er mir fagte, gut geschlafen, und wir befanden uns in so weit wohl, außer daß wir vor hunger und Mattigkeit kaum die Beine bewegen fonnten. Er war and, wie ich merkte, abgefühlt, benn er war von ber sogenannten Natur nicht so begeistert wie gewöhnlich; wir trafen über ben schwindlichten Felfen= fpigen einen fleinen grünen Borfprung, ber fich langs bem Abgrunde hingog; von hier geriethen wir nun in eine faft ebene Baloftrede, und nach Berlauf von breien Stunden, in benen wir ununterbrochen gefeucht und gestöhnt hatten, fanden wir endlich zu unserer größten Freude wieder einen Waldweg, ber uns auch wirklich balb zu einer einfamen kleinen Butte führte. Die Frau eines Bergmannes, Die bier wohnte. war verwundert, uns von dort kommen zu sehen; sie erquidte uns mit Brod und Butter, das wir im Freien genessen. Das rechte Steigen, sagte sie, fängt erst von hier dis zum Ochsenkopf hinauf an. Ich machte mich seuszend auf den Marsch, sah aber bald, daß die gute Frau nicht mit bei unserer disherigen Wanderschaft gewesen war, denn ob es gleich beschwersich aussiel, so war alles doch nur Kinderei gegen das, was wir überstanden hatten. Ich legte mich oben nieder, wieder auszuruhen, und weiß nicht, was man von so hohen Orten sieht, als eine tüchtige Strecke Lust und ein weitläustiges Nichts, in dem hie und da einzelne Stiste von Kirchthürmen, oder ein Fleckhen, was eine entsernte Stadt ist, hervor schimmert. Wir kletterten dann nach Bischosses grün hinunter, und ich war froh, wieder unter Menschen und in die Sbene zu gerathen.

Und Du kannst es wirklich für nichts halten, siel Leonshard ein, von oben ben ganzen Zusammenhang eines großen Gebirges zu überschanen? Wie auf einer Insel unter sich bie blauen Wogen ber Berge und Hügel zu sehn, alle im Glanze ber Luft auf bas Lieblichste aufgelöst und zerschmolzen? Es giebt nur ben zwiefachen Anblick ber Unendlichseit, entweder die Aussicht über das Meer hinüber, oder vom höchsten Punkt eines Gebirges. Mir war freilich der Vichtelsberg noch nicht hoch genug.

Rebensarten! Rebensarten! fagte ber kleine Freund, Die verschiedenen Wahrzeichen in ben Städten find mir immer lieber gewesen, um die Du Dich fast nie bekummert haft.

Der Magister fing hierauf an: Dieselben mussen aber schon lange verheirathet sehn, ba Ihr Sohn schon ziemlich erwachsen ist, und doch erscheinen Sie mir noch so jung, wenn ich vollends die Jahre der Reisen hinzu rechne.

Das ift ja nur ein angenommenes Rind, rief ber fleine

Freund aus, mit ben Kindern will es unserm Leonhard nicht fo, wie mit andern Dingen gelingen.

So! So! antwortete ber Magister, ist aber sehr schön, daß sich Dieselben ganz als Eltern geriren, höchst erbaulich und wahrhaft driftlich, an ben Kleinen so viel zu wenden, ber auch ein gutes Ingenium verspüren läßt.

Der kleine Franz, fagte die Frau, ist das Vermächtnis einer Nachbarin, die arm starb und nicht wußte, wo sie die Waise unterbringen sollte; auf dem Todbette habe ich ihr versprochen, mich seiner anzunehmen. Ich bin erst seit andertshalb Jahren verheirathet. Nicht wahr, Leonhard, jest werden es achtzehn Monate senn?

Du bift eine genaue Rechnerin, fagte ber Mann, mit bem gestrigen Tage mar biefer Zeitraum verflossen.

Der Magister trank mit nachdenklicher Miene ein Glas Wein auß; bann sagte er: ba kommt mir ein Gedanke, ber zweiselsohne ein richtiger ist. Es werden jetzt acht Monate sehn, daß ich sehr schwer krank darnieder lag; in meiner Arsmuth war keine Hülfe, aber ich erhielt täglich gesunde Brühe, stärkenden Wein und Geslügel, auch Arznei, die ich nöthig hatte, und kein Mensch wollte sich melden, mir die Wohlthat erzeigt zu haben; aber gestehen Dieselben nur, daß Sie es gewesen sind.

Lieber Herr Magister, sagte- bie Frau, Sie sind ja unser Freund; mein Mann wünschte Sie wieder gesund zu sehen; sind wir bas nicht alle unserm Nächsten schuldig?

Ei! Ei! fuhr ber Magister gerührt fort, nun auf Dero Wohlsein! indem er austieß und ein neues Glas ausleerte; das hätte ich mir damals nicht träumen lassen! Hab' ich nicht der frummen gnädigen Frau brüben auf der andern Gasse so viele Danksagungen deshalb abgestattet, die sie auch alle angenommen hat; denn ich meinte durchaus, eine so eble

Unterstützung muffe aus vornehmen Handen erfolgen, und ich hatte mir boch damals schon sagen können, bagseie, Frau Leonhard, ein Engel von Frau sind.

Leonhard, ber die Berlegenheit und Rührung des Magiftere fah, wollte gern bem Gefprad eine andere Wendung geben; er fing an zu erzählen, wie ihn fein Bater in früher Jugend eigentlich zum Studiren bestimmt habe, und wie er felber lange geglaubt, Diefen Trieb in fich zu fpuren. zweierlei verdarb mir die Lust baran, fuhr er fort, unfer oberfter Lehrer auf ber Schule, ber es nie mube werben fonnte, und lateinische Auffätze ichreiben zu laffen, weil er felber ein guter Lateiner mar. Run hatte ich zwar Ginn für bie Sprachen und las bie Autoren gern, aber es mar mir unmöglich, in einer fremten Sprache Gebanken aufzufinden, und biefe in die gehörigen Worte und Wendungen gu fleiben; auch merkte ich balb, bag biejenigen meiner Mitschüler, die sich in diesen llebungen auszeichneten, nur mit bekannten Phrasen spielten, die fie fich aus ben Autoren gefammelt hatten, und Rebe und Zusammenhang fich biefen Erinnerungen mehr ober weniger fügen mußten.

Richtig! rief ber Magister, bas ist ber Weg, ben wir Gelehrten alle im Anfange haben gehen muffen; man muß wohl in jeglicher fremben Sprache so beginnen, wenn man sich bes Ausbrucks bemeistern will.

Dazu aber, antwortete Leonhard, habe ich mich nie entsichließen können, benn es schien mir fast wie Lüge. Die zweite Störung meines Studiums war die Betrachtung, daß ich auf diesem Wege meiner Leidenschaft zu retsen vielleicht nie Genüge thun könne, und doch war mir der Gedanke, wenigstens nicht mein Baterland in seinen verschiedenen Richtungen kennen zu lernen, unerträglich. Dazu kam noch, daß ich an allem Mechanischen, an eigentlicher Arbeit und

Zusammensetzung ein unendliches Bergnügen fand. Wie erstaunte daher mein Bater, als ich ihm einmal plötzlich ein kunstreiches Kästchen mit vielen Schuhfächern und sauber gearbeiteten Abtheilungen, das ich heimlich in vielen Abendsstunden versertigt, und das jedem Tischler Ehre gemacht hätte, überreichte, und ihm dabei sest erklärte: daß ich gesonnen sei, seine Handthierung fortzusetzen. Nun fühlte ich mich im Abmessen, Zirkeln, Sägen, Einsugen und Ausrechnen aller Theile in meinem Elemente, wobei aber das Lateinische und Ton dapameibomenon und die vielen Berse, die mir waren gelänsig worden, nicht vergessen werden dursten; und so danke ich es meinen Schulstudien, daß ich noch jetzt den Homer auf meine Art im Original lesen kann.

Bielleicht lesen Sie auch, fragte ber Magister lebhaft, bie Mutter aller Sprachen, die hebräische?

Angefangen habe ich es wohl, versetzte der junge Meister, bin aber nie über die ersten Anfangsgründe hinüber ge-kommen.

Schadet nichts, rief der eifernde Gelehrte, ich bin und bleibe darum doch ein Monstrum horrendum, ein widers wärtiger, erbärmlicher Mensch! indem er sich heftig vor die Stirn schlug; ja ja, du hochmüthiger, unwissender, eitler, thörichter Block du! gieb nur der Wahrheit die Ehre, und gestehe laut, von welcher grege du bist, Abgeschmacktester!

Was fehlt Ihnen, Magisterchen? sagte theilnehmend ber kleine Freund, sind Sie krank?

Ja, an der Seele, suhr jener erhitzt fort, am Herzen, an allen Eingeweiden. Könnt ihr's mir glauben, meine verehrten Freunde, daß ich es erst höchlich übel nahm, als mir ein Bekannter ben Antrag that, hier im Hause Unterricht zu geben? — Wie? sagte ich zu mir selbst, bei einem Tischsler, bei einem Professionisten? Ich wollte es ausschlagen;

da ich mich aber bermalen, wie jederzeit, in kläglichen Umständen befand, so nahm ich die Stunden an, setzte mir aber vor, mit gebührlichem gesehrtem Hochmuth einzutreten, und Sie, Herr Leonhard, immer nur per Er zu tractiren: Sie, hochgeehrtesten, meinen theuersten Wohlthäter, Sie, denen Ton dapameidomenon, und nephelegereta Zeus, und Integer vitae, und Bereschid bara nichts Fremdes ist? Sie? Könsnen Sie mir diese Niederträchtigkeit vergeben, o Sie engslische schöne Madam?

Man suchte ben eisernben alten Mann zu beruhigen, er hörte aber auf nichts, sondern stand auf und riß plöglich die Berücke vom Kopf: ja, anch extra muros giebt es Menschen, rief er aus, indem er den Haarschmuck zu Boden warf, und mit den Füßen darauf trat, auch hinter dem Berge wohnen Leute, nicht die Perücke allein macht den würdigen Mann; sieh, mit Füßen trete ich dich (und er tanzte dabei sehhaft auf der zerzausten herum), daß du mich zum Hochmuth versleitet, daß du mein Gemüth verdorben hast, daß ich alle Menschen, die nicht solches alte, verschrumpfte, eingepuderte, eingeschmierte Wesen auf dem Sitz ihrer unsterblichen Seele trugen, für eine geringere Kaste hielt, und das sidera feriam sublime vertice nur verstehen konnte von denen, die Perücken aushaben? Nicht wahr, Menschenkinder, ich bin ein ordinärer alter Ssel?

Er fing von neuem an zu wüthen, aber ber Aleine und Lonhard faßten ihn unter ben Armen; ber fremde Meister setzte ihm seinen mißhandelten Schmuck wieder auf und sagte: nehmt Bernunft an, Phantast, es liegt nicht an der Perücke.

Ja! rief ber Magister, nichts ist gleichgültig, was ber Mensch trägt von außen; es ist wie ein Zauber, wie eine Schleife, ein Hut, ein Degen, ein Orden und Periide auf ihn wirken: sie machen ihn gut ober schlecht; in Stiefeln

benkt man anders als in Schuhen, in Seide anders als in Tuch; das menschliche Herz ist wie eine Motte, der man immer ansehen kann, aus welchem Gespinnste sie ausgekrochen ist. Er sing an zu weinen, gab Leonhard und der Fran die Hand, und sagte schluchzend: Sie vergeben mir, meine großmithigen Freunde, das weiß ich; aber ich bitte Sie demüthig in dieser Stunde, in der ich mich freilich sehr vergessen habe, mir den Gedanken, der sich mir schon zudrängen will, zu entsernen, daß Sie mich nur aus Barmherzigkeit und ohne alles Bedürsniß zum Lehrer des Knaben angenommen haben. Nicht wahr, es ist nicht so? Ich müßte vor Schaam und vor Trauer über mich selber vergehn.

Beibe versicherten ihn bas Gegentheil, und wie sie sich gefreut hätten, baß ein gesehrter Mann bie Mühe habe über sich nehmen wollen, ihr Pflegekind zu unterrichten; wodurch er sich endlich beruhigte, und von ben beiben Männern nach seiner ziemlich entfernten Wohnung begleiten ließ.

Um Morgen ging Leonhard mit dem festen Entschlusse zu seinem Freunde, dem jungen Baron, ihm seine Begleitung auf der Reise und die Arbeit für ihn abzuschlagen; denn er hatte es in dieser Nacht seiner Frau nach einem zärtlichen Streite versprechen müssen, sich nicht aus der Stadt zu entsfernen. Er fand den jungen Elsheim, der heftig in seinem Zimmer aufs und niederging, und in sich hinein lachte. Sie begrüßten sich herzlich, und der Tischlermeister mußte sich zu einem Glase alten Weines niederseten. Ich bin sehr versgnügt, sagte der Baron, denn nachdem ich dreiviertel Jahr sehr erusthaft und gesetzt habe leben müssen, habe ich den unumstößlichen Entschluß gesaßt, zur Abwechselnung wieder irgend etwas Lustiges oder Dummes zu treiben; und dazu

follst Du mir behülflich sehn, benn bie gesetzten Leute geben bergleichen Dingen erst Haltung und Geschick; wer sich ohne sie in solche Geschichten einlassen will, wird auf bem halben Wege zur Vernunft zurückehren muffen.

Lieber Baron, sagte Leonhard freundlich, ich bin gekommen, Ihnen zu sagen, daß Sie auf mich weder im Guten noch im Bösen rechnen sollen; ich werde zu alt — ich kann jest überhaupt nicht abkommen.

Aha! sagte jener (indem er sich vor ihm mit beiden Armen auf den Tisch stemmte und ihm dann die braunen Loden von der Stirne strick), Du bist heut auf Deinem seierlichen Ton, Du haft alle unsere ehemaligen Bedingungen vergessen, oder willst nicht daran benken; aber ich weiß, daß Du es bereuest, wenn Du mir diesmal nicht folgst.

Ich kann nicht, sagte Leonhard schmerzlich, meine Wirthsichaft vergrößert sich, meine Frau ist nicht ganz wohl, meinen Leuten barf ich nicht trauen, und noch bazu habe ich wichtige Bestellungen bekommen, wo mein Auge allenthalben selbst zugegen sehn muß.

Und das Wichtigste nennst Du gar nicht einmal, sagte Elsheim, daß nehmlich alles dies geradezu gelogen ist. Noch neulich schriedst Du mir, Deine Einrichtung sei so gut, der älteste Gesell so brav, daß es Dir nie auf einige Wochen ankommen könne; Deine Frau, wie ich gesehn habe, ist so gesund, wie sie nur sehn kann, aber der Ehemann, mein Schatz, hat sich Dir so eingelernt, daß Du auch ohne Souffleur Deine Nolle ohne Anstoß hersagst; nur sehlt noch die richtige Mimik, um den Zuschauer zu überzeugen. So lebe denn wohl, mein Freund, da Deine Frau ein so strenges Regiment führt; ich muß also ohne Dich reisen, ich muß einen andern gescheidten oder geschickten Mann aufsuchen, ich muß vielleicht die Bestellung, den Ban, die Thorheit, die Lust

aufgeben, und bloß ben Bauern auf bem Gute guten Tag und Lebewohl fagen.

Welche Freude können Sie nur in jener nördlichen traurigen Gegend finden, sagte Leonhard, daß Sie sie so oft besuchen? Und welche Lust können Sie sich jetzt dort versprechen?

Narr, sagte sein Freund, bahin reise ich diesmal nicht, ich übernehme jenes andere Gut, auf welchem meine Mutter bis jetzt gelebt hat, — das an der fränkischen Gränze. Nur freilich mag dies, ernsthaft gesprochen, Dir zu weit entslegen sehn.

Dahin? nach ber frankischen Gränze zu? fragte Leonhard lächelnd und überrascht. Dann ward er auf einmal nachdenkend und fuhr nach einer Pause fort: Nun, so theilen Sie mir wenigstens mit, wozu Sie dort meinen Beistand hätten brauchen können.

Tausenberlei hatt' ich mir vorgenommen, sagte ber Freund verdrüßlich, was nun alles zu Wasser wird: ich wollte bort von Dir ein Theater in einem mächtig großen Rittersaale einrichten lassen; Du solltest mitspielen; gute Freunde, herrliche und langweilige Menschen sind schon gebeten und kommen hin, Weiber und Mädchen, ich hatte Lust, mich einmal so recht zu verlieben, vielleicht gar zu heirathen; meine ganze Jugend wollte ich mit Dir wiederholen, und alles, was wir auf der Schule träumten und wünschten, einmal zu erleben suchen; meine alte Lust wollte ich büßen und den Götz von Berlichingen, den ich schon bearbeitet habe, einmal wirklich darstellen helsen.

Göt! Berlichingen! rief Leonhard aus, indem er haftig seinen Freund umarmte; ja, ich reise mit, alles kann liegen bleiben, es geht recht gut ohne mich, und die Frau muß sich darin sinden. Recht so! sagte Elsheim, aber wie wird Dir nun so plötzlich diese Einsicht?

Kommt nicht alles von Neigung und Erinnerung zussammen, rief Leonhard aus, um einen übrigens vernünftigen Entschluß umzustoßen? Die Freundschaft zu Dir, die Ersinnerung unserer Jugend und ihrer mannigsaltigen Träume, die Nähe meines geliebten Frankenlandes und dann — der Zauber des Gelüstes, einmal ein Talent zu prüfen, dem ich einmal in einer thörichten Periode mein Leben widmen wollte; vorzüglich aber noch der Name jenes Lieblingswerkes meiner Kindheit und Jugend, alle die Lebensmelodien, die in diesem herrlich grünenden Baume wehen und singen!

Trink, mein Freund, sagte ber Baron; so gefällst Du mir, und so solltest Du immer sehn! Laß uns einmal wieder in unser sechszehntes Jahr zurückgehen und einige heitere Wochen ganz so genießen, wie wir es damals in unserm Bermögen hatten, und wie man es leider mit jedem Jahre immer mehr verlernt. Nun erzähle einmal wieder, wie Du sonst so oft thatest.

Leonhard, dem jetzt von neuem die frühesten Erinnerungen lebendig wurden, folgte dieser Aufsorderung, und suhr also fort: die Kunst lesen zu lernen, von der Begier, zu ersahren, was in den Büchern stehe, unterstützt, ward mir so leicht, daß ich schon in der allerfrühesten Jugend ein sertiger Leser war. An Büchern sehlte es mir Ansangs nicht, denn ich las alles; doch merkte ich bald den Unterschied zwischen denen, von welchen ich etwas verstand, und jenen, die mir durchaus fremde Wildnis blieben. Wein Bater hielt nur wenige Bücher, aber die er besaß, waren ihm desto lieber; unter diesen besand sich auch der Nachdruck des damals kürzlich erschienenen Götz von Berlichingen. Ich las ihn, und noch nie hatte ich ein Buch so verstanden; noch keines hatte mich

mit foldem Bauber umsponnen, in feinem waren mir felbft bie Stellen, bie ich nicht begriff, und von benen ich mir oft die wunderlichsten Borftellungen machte, fo lieb und theuer und in ihrer Dunkelheit so magisch. Ich erwuchs mit bem Gedichte, ja meine Phantasie und mein Wesen wuchsen hinein. Jedes Wort wußte ich auswendig, in Gedanken ließ ich alle Figuren, in allen Berhältniffen, in allen Trachten, mit allen Mienen und Gefühlen, mir vorübergehn, auch bie häßlichsten und graufendsten hatten meine Liebe; mit Rarten= blättern, mit unicheinbaren Studden Bapier fpielte ich bas Stud, wer weiß wie oft, burch, und blieb immer gerührt und erbaut. Die Ueberschriften ber Scenen, felbft bie fleine Bignette vorn, gehörten mir zur Poefie, und erregten mir die lieblichsten Empfindungen. Welche Thränen vergoß ich um ben biedern Göt, ben edlen weichen Weislingen, vorzüg= lich über ben herrlichen Georg. Go maren Jahre vergangen. und dieses Werk war mir so nothwendig, wie die Luft, die ich athmete, wie mein Leben felbst; es war mir baber nie eingefallen, nach bem Autor zu fragen, obgleich er auf bem vielgelesenen Titel genannt war; ja mid bunkte, biefes Buch muffe fo ewig fenn, wie die Ratur und Erbe felbft; und mein Erstaunen, meine Wehmuth, mein unnennbares Gefühl läßt fich nicht beschreiben, als ich nun ben erwachsenen Jahren schon näher erfuhr, daß es wirklich von einem Verfasser ber= rühre, ber noch lebe und auch andere Sachen gefdrieben habe. In welchem Dämmerlichte erschienen mir Clavigo, Claudine, Erwin, Stella: gleichsam wie von franker Natur gegen jene Fülle herrlicher Gefundheit, und ich bachte mir ihren Berfaffer lange Zeit als melantolifch und im Sterben. Auch bas geliebte Frankenland wurde mir zuerst burch biefes Gedicht theuer, und im schönften Sonnenglange schwebten bie Maingegenden, Jarthaufen und Bamberg vor meinen Augen.

Wir sind also einig? fragte ber Baron. Leonhard gab ihm bie Band, und fagte: ja! - So reifen wir alfo morgen früh. - Schon morgen? - Es tann nicht anders febn, ich muß an einem gewissen Tage bort eintreffen, um bas But gu übernehmen, alle Berichtspersonen find schon eingeladen. - So fei es benn, fagte ber Tifchler, und entfernte fich mit fcmerem Bergen, weil er noch nicht einsah, auf welche Weise er seinen veranderten Entschluß seiner Gattin vortragen folle. Er traf fie gefchäftig in ihrer Wirthschaft, er half ihr eintragen und einrichten, und mar mit der größten Freundlichkeit um fie bemüht. Sie ließ ihn bald bieses, bald jenes holen, und er fonnte ben Augenblick nicht finden, ihr fein Borhaben angubringen. Endlich nahm fie ihm ein Stud Gilber aus ber Sand, ftellte es in ben Schrank, ftemmte bie beiden Banbe auf Leonhards Schultern, und fahe ihm freundlich lachend ins Besicht. Was ift Dir? fragte er. Mir nicht, antwortete fie, aber mas ift Dir? Warum bift Du benn fo freundlich und guthätig, und mengft Dich in Dinge, die Dich gar nichts angehen? Alfo ift es benn beschloffen, Du machst Dich wieder auf und bavon? - Woher weifit Du es benn? fuhr er fort zu fragen. - Go wie Du in die Hausthure tratest, wußte ich es ichon. Gingft Du auf Deine Stube und maultest etwa ein wenig mit mir, worauf ich mich schon gefaßt gemacht hatte und mas ich billig fand, fo mußte ich, bag Du bliebst, und bag Du mir Dein Sierbleiben hoch anrechnen wollteft. Wie ich aber fah, wie facht Du herein tratest, wie leife Du die Sausthur wieder anlehntest, daß fich kaum die Klingel hören ließ, wie freundlich, beinahe bemuthig, Du mid gruftest: ba erkannte ich auch Dein bofes Bewissen. Je nun, ich forbere auch vielleicht zu viel, daß Du Deine Leibenschaft fo gang bezwingen follft, reife benn in Gottes Namen, und tomme wenigstens, sobald als möglich, wieber.

Dem jungen Gatten war durch diese Rede das Herz erleichtert, er umarmte die freundliche Frau auf das innigste
und küste sie zärtlich. Mache nur, sagte sie, dem Altgesellen Deine Abwesenheit recht dringend, damit Du nicht die Autorität bei den Leuten verlierest, vielleicht kannst Du auch
unterweges einige vortheilhafte Holzankäufe schließen, und Deine Arbeit dort wird Dir doch wohl so viel einbringen,
als Du hier versäumst. Ift es Dir nicht überhaupt wunderlich, wenn Du daran deutst, daß Du ein Familienvater bist,
vor dem eine eigenstnnige Frau, ein Pslegesohn, vier Gesellen und fünf Lehrbursche Respect haben sollen?

Das Essen war aufgetragen und man wollte sich zu Tische setzen. Indem trat ein fremder alter Mann mit schlichtem, bräunlichen und greisen Haar herein, in schwarzem Oberrock, schwarzen Strümpfen und zugebundenen Schuhen. Leonhard ging ihm entgegen, um zu fragen, was zu seinem Besehl sei, als er zu seinem Erstaunen den Magister erstannte. Die übrigen waren nicht weniger verwundert. Er verbeugte sich anständig und grüßte alle, dann gab er dem Meister die Hand und sagte: ich will sortan ein Mensch anstatt eines Magisters sehn, und mir die citationes aus denen autoridus classicis, wo möglich, ganz abgewöhnen. Die Sünde der Hossarth ist mit Gottes Hülfe und durch Ihr Beispiel von mir gewichen.

Man setzte sich, und der junge Martin erlaubte sich heute keine lachenden Blicke und Mienen; alle, selbst Leonhard und seine Gattin, schienen zu ihrem alten Freunde in ein neues Berhältniß gesetzt; er sprach dreister und weniger ver= wickelt und man verwunderte sich über seine verständige Gesprächigkeit.

Früher als sonst erhob man sich vom Tische; weil Leonhard noch mancherlei Einrichtungen zu beforgen hatte; er nahm seinen ältesten Arbeiter bei Seite, und unterrichtete ihn, wie er es in seiner Abwesenheit mit den Bestellungen und noch zu sertigenden Arbeiten zu halten habe; er bezahlte einige Rechnungen und ging dann zu seinem kleinen Freunde, dem Tischlermeister, der nach seiner Wirthschaft sehn und undorhergesehene Fälle schlichten sollte. Mit diesem kam er am Abend zurück, und der Magister war wieder von der Gesellschaft.

Wir wollen heute noch einmal recht vergnügt seyn, sing Leonhard an, denn es ist möglich, daß einige Wochen verzgehen, ehe ich wiederkomme. — Werde mich aber hüten müssen, sagte der Magister, wie gestern im Enthusiasmus, so viel von dem starken Weine zu trinken. Fürchte, schöne Frau Leonhard, daß ich in Ihrer Achtung ein Merkliches verloren, denn, ob ich es gleich gut meinte, so habe ich mich doch narrenhaft bezeigt.

Die Frau versicherte das Gegentheil, und daß ein Mann, wie er, nur immer Achtung einslößen müsse. — Rührung, Erhebung der Seele und Wein, meine Freunde, suhr der Magister fort, können sich nicht zusammen vertragen, jedes davon ist schon geeignet, den Menschen zu berauschen; und so billig, ja liebevoll wir gegen den Rausch der erhobenen Seele und des Mitleids oder Enthusiasmi sind, so hart urtheilen wir vom Zorn- oder Weinrausch, und meinen, daß der Mensch darinne zum Thiere hinabsteige; doch sind je zuweilen die Zustände so consundirt, daß, wenn das kalte Bewußtsein einmal in die Hinterhand gerathen, man beim Blindekuh nicht wissen könnte, ob man beim Zutappen Vieh oder Engel aus unser einem herausgreisen würde.

Krummschuh fagte hierauf: ein Bieh, Herr Magister, wird ber Mensch nur, wenn er sich täglich um seinen Berstand fäuft, sonst aber thut man Unrecht, viel aus einem

39

Rausch zu machen, was auch unfre Vorsahren wohl einsahen; wer gar nichts vom Wein versteht und noch niemals berauscht gewesen ist, ist kein deutscher Mann; wer in seinem Leben noch nie ein Narr gewesen ist, ist gewiß auch noch nicht gescheidt.

Desipere in loco, sagte ber Magister, boch nein, fort mit dieser Thorheit, ba sie nicht an ihrer Stelle ist, ich wollte sagen: zu passenden Zeiten ber Thorheit nachgeben, ift eines Beisen nicht unwürdig.

Der Baron trat unvermuthet in die Gesellschaft, alle erhoben sich, der Magister verbengte sich tief; doch Elsheim sagte: ich muß recht sehr bitten, sich nicht stören zu lassen. Er setzte sich ohne Umstände mit an den runden Tisch zwischen Krummschuh und Friederisen, an die er sich sehr freundlich wandte: Sie werden mir böse sehn, schone liebenswürdige Frau, daß ich Ihnen Ihren Mann auf einige Wochen entsführe. — Gewiß nicht, erwiederte sie eben so zuvorkommend, denn wenn ich es weiß, daß es meinem Leonhard Vergnügen macht, wie könnt' ich anders als Zusriedenheit darüber empsinden.

Ihr Wohlsein! indem er anstieß und trank; gewiß ich preise meinen Freund glücklich, eine so heitere, sanste und liebenswürdige Gefährtin gefunden zu haben!

Herr Baron, fagte sie, machen Sie in unserm kleinen Birkel Ihr Talent ju schmeicheln nicht geltent, und glauben Sie meinem offenen Geständniß, bag ich mich täglich bestrebe, meines Leonhard werther zu werben, benn er ift besser, verständiger und liebenswürdiger als ich.

Richt alfo, fiel ber Magister ein, man foll sich selbst nicht rühmen, aber eben so wenig erniedrigen, und Sie muffen feine Unwahrheit sagen, schönste Madam; ber Halbblinde fühlt, daß Sie schön sind, der Gefühllose begreift, daß Sie

liebenswürdig find, und die beiden Cheleute find gut, redlich und bem Berrn wohlgefällig.

Beide Cheleute waren roth geworben. Sie haben Recht, Herr Magister, sagte ber Baron, und dieser jugendliche Eifer macht Ihnen Ehre; es ist, als wenn Sie für die Dame Ihres Herzens ben Handschuh hinwerfen wollten.

Bei biesen Worten wurde ber Magister bis in bie Schläfen roth, er hustete, er wollte antworten und verwirrte sich; ich habe niemals, sagte er endlich, niemals eine Herzens= Dame gehabt. Mit jener Geschichte in Jessen hatte es eine andere Bewandniß.

Ei! ei! fagte Arummschuh, so muß man nicht sprechen, bas ift bieselbe Sache, wie mit bem Rausch, einmal muß jeder Mann einen Schatz gehabt haben, einmal wenigstens muß jeder redliche Mensch verliebt gewesen sehn, sonst könmt er bei grauen Haaren noch in die Schlingen des bösen Geistes. Ja, Frau Leonhard, Ihr lieber guter Mann könnte, glaub' ich, darüber mitsprechen, der ist damals wohl in allerhand Bersuchungen gewesen, denn Weiber und Mädchen waren ihm immer gewogen.

Stille von solchen Geschichten, sagte ber Baron; bas heißt ja nur unsere liebe Wirthin ohne Noth eifersüchtig machen. Sie scheinen bas menschliche Herz wenig zu kennen, Meister.

Darüber kann ich nicht eifersüchtig sehn, sagte Friederike, Leonhard hat mich früh gekannt, eben so ich ihn, er hat mich frei gewählt und andern vorgezogen, auch möchte ich keinen Mann haben, den mir nicht hie und da eine beneidete, und der nicht sonst sonst

Nun bann sind Sie ja gerade an den rechten gekommen, rief der kleine Dide, benn ich sage Ihnen, er hat Nach-

stellungen gehabt, daß man eine Geschichte davon machen könnte, und wenn er nicht so halsstarrig gewesen wäre, wer weiß, wer weiß —

Leonhard schien verlegen, und Elsheim unterbrach ben Schwatzenben, indem er sich an den Magister wandte. Sie sagten vorher, werther Herr Magister, die Geschichte mit Jessen habe eine ganz andere Beschaffenheit. Was ist das für eine Geschichte? Sie haben also wirklich niemals geliebt?

Nein, mein hochverehrter Herr Baron, antwortete ber Magister, bas kann ich wohl vor jedem Gericht mit einem theuern Eide erhärten, denn immer war mir aes triplex circa pectus, und ein sonderbares Geschief hat mich stets vor diesen Leiden und Verirrungen bewahrt; obgleich man aus einem Verhältnisse, das sich in meinen Studirjahren in Jessen angesponnen hatte, mir eine Liebesaventure hat ans dichten wollen.

Und wollten Sie uns nicht vielleicht gefälligst diese Erzählung mittheilen? fragte der junge Edelmann, indem er die Hand des alten Mannes nahm.

Wenn es nur Ihnen und meinen werthen Freunden nicht beschwerlich fällt, äußerte der Magister. Da alle, vorzüglich Friederike das Gegentheil versicherten, so suhr er hierauf mit folgenden Worten fort: Um etwas Verständliches über jenes Gerücht beibringen zu können, muß mir etwas früher auszuholen erlaubt sein. Wein Bater seliger war Prediger auf einem kleinen Dörschen; er brachte mich früh auf die Stadtschule, und mein Shrgeiz und ziemlich gutes Ingenium trieben mich schnell die Classen hinauf. O meine Werthen, ich kann es Ihnen nicht aussprechen, welche Verzehrung, ja welche Anbetung ich vor dem Stande eines Gelehrten immer in meinem Herzen trug; ein Buch zu schreiben, den Ornat eines Predigers zu tragen, schien mir groß, vor

allem aber den Titel eines Magistri zu erringen, fast ben menschlichen Rraften unerschwinglich, und die hochste Stufe ber Seligkeit hienieben. Nicht mahr, Sie lacheln? fo wie ich zum Lächeln gezwungen werde, ba ich nun schon seit lange berfelbe Mann bin, und boch nur weniges von jener ge= träumten Größe in Diefem Besitze gefunden habe. Wie gefagt, die Schule ware mir ein Paradies gewesen, benn bas Lateinische und Griechische entzückte mich, Bebräisch mar meine Wonne, wenn nicht einiges mich geftort hatte. Wir hatten viele Stunden in Mathefi, worauf gehalten murde, und wir alle follten barinne Fortschritte machen, aber - ich nehme bie Götter zu Zeugen! - lag es an mir, ober am Lehrer, ober an ber Wiffenschaft felbst, ich habe nie auch nur bas Allergeringfte bavon beim beften Willen begreifen können. Diese Demonstrationes, Die axiomata, Die Drei- und Bierede und Circula haben mir in vielen Stunden bas Webirn schwindlig gemacht, und ich habe mich nie einer Berachtung gegen biefe anmafliche scientia erwehren können. Noch schlimmer aber mar, daß ein Reologe, ber viel auf alle Arten von Schwärmereien hielt, ben Rector, einen weichherzigen, nachgiebigen Mann, überredet hatte, einen Zeichenmeifter angunehmen. Dacht' ich nicht, ber Schlag muffe mich treffen, als bas erstemal ber Gaukler feine Bube in unferm ehr= würdigen Auditorio aufschlug? Ich gitterte vor Unwillen und rief: wahrlich, nun fehlt nur noch, um uns völlig ab= scheulich zu machen, ein Tangmeister! Und in ber That, worans man feben fann, wie ftark bie Imagination wirkt, träumte mir felbige Nacht, ber Rector habe einen Tang= meifter angenommen, und wir mußten bor bem Catheber, ben Badiftelgen nicht unähnlich, herumhüpfen. Ich erwachte jum Glüd balb, und fühlte Zittern und einen falten Schweiß. Alfo ber Kram murbe ausgelegt, und benken Sie, Werthe,

mir, als einem ichon meritirten Primaner, murbe bie Bahl gelaffen, ob ich ein Sauslein mit einem Baumchen, ober eine Blume, ober gar einen Pferdefopf, ober bumme frumme Striche, bie man menschliche Rafe und Mund nannte, nachreifen und mit Rothsteinbleifeber abfarben wollte. 3ch äußerte fest und bestimmt, dag ich allen Arten von Glabo= rationen mich nimmermehr entziehen wolle, boch bag ich mit bem Röthelwesen und jenen Sahnenfußen oder Bauermohnungen, Pferbeschnaugen und Blumengedereien niemals mich ober mein Papier beschmuten werbe. Simmel! fagt' ich, wir ben Mufen Gigene, gur Lehre bes göttlichen Worts, ober zu Balene und Carpzove bestimmte Tironen, follen wie Die Stuben = Unftreicher, ober jene Unfeligen, Die Die fleinen Taffenföpfchen anfärben, und in folchen Binfeleien vertiefen! Damit zerriß ich einen baliegenden hammel, ber nach ber Meinung bes Phantaften ein unschätzbares Werk eines abgestorbenen Baufelmannes fenn follte, und ba ber Runftzeichner felbst ein Enthusiaft für feine Rlexerei mar, fo marf er mir, nicht ohne Empfindung meiner Seits, ein großes Reifbrett an ben Ropf, nannte mich Ignoranten und Barbaren, und wollte mich endlich gar mit Gewalt aus meiner eignen Claffe entfernen. Zwei Freunde, Die fich gleichfalls ber Theologie widmen wollten, ftanden mir redlich bei, Die übrige Jugend aber, ihrer Burbe uneingebent, nicht achtenb, bag wir für fie nur fampften, fonnte es über fich gewinnen, uns laut und schallenderweife auszulachen. Der Rector fam bagu, und ich hatte vielen Berbruß. Doch übermand ich alles und bezog bie Universität Wittenberg, von einem fleinen Stipendio unterftutt. Mein Bater mar nicht Magifter, und nach biefer Burbe mar mein Tichten in ber Racht wie bei Tage, um mich und ihn bamit zu ehren. Steil mar ber Weg, aber bie Möglichkeit, jur Sobe hinauf zu gelangen,

wurde mir boch mit jebem Tage einleuchtender und mahr= scheinlicher.

Bier Stunden westlich von Wittenberg liegt ein kleines offenes Dertden, Jeffen genannt, mir immer, wenn bavon die Rede gewesen mar, wegen des biblischen Tones ein er= wünschter Rame. Dahin reisete ich mit einigen Freunden ju Buf in ben Berbstferien, benn ber eine Begleiter mar aus bem Orte, in welchem fein Bater eine Stelle bekleibete. Wir wurden von bem alten Mann gut aufgenommen, ber fich mit mir in ein Gefpräch über bie Classifer einließ, und vortreffliche Renntniffe befag. Er achtete meine Meinung, body erstaunte er, mich so unbewandert in deutscher Poesia anzutreffen, in der er Opitii und einige andere Werke befaß, bod vermißte er mit Leidwesen ben Gryphium, beffen Horribilicribrifax, wie er fagte, in feiner Jugend feine Seelenweibe gewesen sei, und bem alle Aus- und Ginlander, alte sowohl wie neue, durchaus nicht zu vergleichen wären. Bier fah ich nun auch in bemfelben Zimmer, meine Berehrteften, jenes Frauenbild, Die Tochter bes Hauses, beren hellleuchtende Mugen oft auf meinem Angesichte ruhten. Db ich gleichsam hübsch gewesen, kann ich nicht melben, boch war ich jung und weiß und roth, war anständig in allen Geberben, hielt Sande und Fuge ruhig, und schaute viel vor mir nieder. Wo fie, die Bedwig, stand, war mir immer, als wenn ein röthliches Licht, fast wie Morgenroth, in ber Stube brannte, und mas bemerkenswerth ift, ich konnte miffen, ob fie im Zimmer qu= gegen sei ober nicht; ich mochte die Augen auch ganz wo anders haben und etwa mit bem Alten fpreden, ich fühlte es gleich, wann sie wegging, und mann sie wieder tam, es war, als wenn in mir Finsterniß und Belligkeit wechselten; und wenn sie weg war, sprach ich verwirrt und hatte Bangig= keit auf ber Brust, so daß ich nicht genau wußte, ob ich eben zornig ober betrübt war.

Das war ja die klare helle Berliebtheit, Herr Magister, sagte Krummschuh.

Richt also, erwiederte ber Gelehrte, es war eine Art von Sympathia, benn ihr ift es gleicherweise fo ergangen, wie fie mir nachher geftanden hat. Wir wechfelten Reben, bie andern rauchten mit bem Bater; ba ich nun immer biefes Kraut ber Wilden verabscheut habe, so ging ich vor die Thur mich umichauen und fie ftant ichon im Sonnenichein braufen. Db ich fie zu ihrer Freundin, ber Försterin, begleiten wolle? erging an mich die Frage. 3ch konnte mir nichts Befferes munichen, und mir gingen ben ichmalen Steig gang nabe an einander. Gesprochen murbe wenig, benn ich fürchtete, Dinge zu fagen, die ihr nicht gefallen möchten; fie aber fah mich je zuweilen lächelnd von ber Seite an, worüber ich nur in Angst gerieth, weil ich fürchtete, an ben Saaren, ober ber Halsfrause bemerkte sie irgend etwas Ungeziemliches. Ab= feits unter einigen Bäumen lag bas Bäuschen bes Ober= försters, wir traten in die dämmernde Stube ein, und niemand war zugegen. Meine Freundin muß ausgegangen fenn, fagte fie, und wir stellten uns beibe vor ben Spiegel, ber an ber Mittelwand hing. Sind wir nicht von einer Größe? fprach fie weiter, indem fie fich an mir maaß. Da war bas Ant= lit mir nun gang nabe vor bem meinigen, und mir fiel ein, was ich wohl gehört, auch in Autoren gelesen, bag ein Ruf von befonderer Lieblichkeit sei. Ich konnte mir aber bas Berg nicht fassen; fo standen und gingen wir beide ftumm neben einander. Roch einmal ftellte fie fich vor mich und fagte: Sie find boch etwas größer; ftand auf ben Beben, und faßte mit beiben Sanden meinen Ropf in ber Wegend ber Dhren, und indem sich mir bie Stube rund um brebte,

gab sie mir einen rechten lieben zärtlichen Kuß. Wie ich hinaus kam, weiß ich nicht, es war fast dunkel geworden und wir gingen zurück; ich hörte und sah nicht, und die Menschen in ihren Gesprächen und Gesticulationen kamen mir alle so wild und unbändig vor, und ich sehnte mich nach der Ruhe. Doch schlief ich in der Nacht nur halb; der Spiegel, die Bäume, die weißen Hände und Arme und der Kuß waren immer vor mir und in mir.

Am Morgen war eine neue Welt um mich her. Auf nichts konnte ich mit Berftand Rebe und Antwort geben, meine Augen suchten die ihrigen, und schlugen sich boch nieber, wenn fie fich begegneten. Um Nachmittage ging ein Theil ber Gefellichaft in einen naben fleinen Weinberg, ber ber Familie zugehörte. Die Tochter, ein Bruder und ich fagen oben in bem fleinen Gartenhauschen, faben umber auf bie fandige Wegend und bas Städtlein unter uns, und tranfen von bem felbstgezogenen fäuerlichen Wein und bem beffer schmedenben Moft. Balb verließ uns auch ber Bruber. Da konnten wir uns nun recht ungeftort unfer Berg ausschütten, wenn wir nur erft die Rebe hatten finden mögen, welches aber geraume Zeit nicht gefchah, und noch bagu mußte fie ben erften Anfang machen. Wir erfuhren in Diefem Beiprach, bag wir einander heirathen wollten, fo wie ich Da= aifter geworben und eine Stelle als Pfarrer ober Lehrer an einer Schule erhalten batte.

Bergnügt kehrte ich nach einigen Tagen nach Wittenberg zurück; ich war von neuem Eifer zu meinen Studien burchstrungen, auch erhielt ich etliche kleine Schreiben von der Person, die ich jetzt im Stillen für meine Braut ansah, obgleich noch nichts davon laut werden durste. So ging der Winter ganz erfreulich hin. Um Pfingsten ging ich wieder hinauß, zu Fuß und allein; für meinen künstigen alten

Schwiegervater hatte ich den Gropphius und seinen Horribiliscribrifar in meiner Tasche.

D wie schön mar bas Wetter! Mein Weg führte mich an ben ichonen Buchen und Gichen beim Luthersbrunn binüber. Ich fprach mir vor die Dte Horatii: Integer vitae, welche mit Lalagen schließt, dulce loquentem, dulce ridentem. Dieses verstand ich nun erft, wie manches andere in meinen autoribus. Das war bamals in ber That ein Frühling, welcher sich seben laffen burfte, biefen auserwählten Mai konnte man nicht schimpfen; benn es war nicht anders, als wenn jedem rauben Winde bas Maul zugehalten murde, und nur die artigften Spielgefellen ber Sommerkonigin unter Läubern und Blumen wie wohlgezogene Kindlein herumgaufelten. Auf halbem Wege gelangt man burch bas Dorf Elfter, welches an ber Elbe liegt. Schon buntte mir ber Strom und bie Schiffmühlen barauf, ber weite Blid, bie Frische bes Waffers und beffen Beräufch. Nachher kommt man durch ein kleines stilles Dörflein, welches ich immer nur mein Sabbatheborflein nannte, weil bie Strafe hinter ben fleinen Säufern fortläuft, fo bag man niemand gewahr wird, und von beiden Seiten Fruchtbaume bie Butten beschatten. Nachher furz vor Jessen manbelt man burch ein Gehölz, wo ein Bach von einer Unhöhe herunterriefelt, und bann fieht man bas zerftreute Städtlein vor fich, in welchem bie Wohnungen einzeln liegen, und die weißen fandigen Beinbügel mit ben fleinen rothen Sauschen und ben vielen Rebenftoden umber.

Ich trat in die Thur, verehrte Freunde, grußte und ward freundlich begrußt, und überlieferte bem Alten mein Geschenk. Ich konnte mit meiner Braut nicht sprechen, benn gleich mußt' ich bem künftigen Schwiegervater sein Lieblingsstüd vorlesen, das er wie mit einer heiligen Heiterkeit ers

wartete, über welches ich aber nicht lachen konnte, sei es nun, daß ich niemals in meinem Leben sehr für das Lachen gestimmt gewesen, oder weil andere Gedanken mir meinen Kopf beunruhigten. Aber denkwürdig ist es vielleicht, daß ich kaum dreimal in meinem Leben begriffen habe, daß es etwas Belachenswerthes geben könne; seh' ich von den Mensichen die Geberden des Lachens veranstalten, so möchte ich immer fragen: Cur? Sbenbild Gottes, warum zergrinsest du also mit aufgesperrtem Hals und faltigem Gesicht dein Anshängeschild der Unsterdichkeit? Lächeln ist gar lieblich an Kindern und Mägdlein, aber Lachen, und dabei knaustern und prusten und schnarren, absit! Nicht wahr, meine Sbelsten?

Sie haben vollkommen Recht, fagte ber Baron, mit vershaltenem Lachen; aber was urtheilen Sie vom Weinen?

Da es mehr, erwiederte der Magister, mit dem Schnupsen und dem inwendigen Kitzeln der Nase zusammenhängt, so ist es verzeihlicher, doch auf jeden Fall unmännliche Schwäche. Auch bricht bei den meisten Menschen die lamentatio ebensfalls in gar widerlichen Geberden aus, so daß es mir sast immer hat unanständig bedünken wollen. Jedennoch ist freislich mehr Noth als Lust, mehr Jammer als Freude auf dieser Welt, und es regen sich, wenn der vernünstige Wlick in das mannigsaltige verschlungene Elend der Welt geworfen wird, besonders wenn man selbst im Unglücke laborirt, so gar sonderbarswehmüthige Zuckungen in allen Eingeweiden, daß ich gestehe, ich inclinirte oft und seicht zu Thräneners gießungen, die auch wohl statt gesunden haben würden, wenn die Schaam sie nicht zurück gehalten hätte.

Sie sind ein allzustrenger Mann, Magister, sagte Krumm= schuh; aber wie wurde es weiter mit Ihrer Liebesgeschichte?

Ich erinnere noch einmal, fagte ber Alte, bag es keine solche gewesen, wie man fehr balb aus bem Berlauf ber

Siftorie erfeben wird. Ich fprach nachher meine Lalage, ich erzählte ihr von meiner Aussicht, bald Magifter zu werben, und fie theilte meine Freude barüber; es war die Rebe bavon. baß ich im Orte felbst die Predigerstelle annehmen konnte, bie gemiß bald erlediget murbe. Auch ber Bater und bie Mutter redeten über biefe Aussicht, und mir ichien, als wenn alle, ohne es Wort haben zu wollen, um mein Borhaben muften. Diefe Zeit mar in ber That die Freudenzeit meines Lebens, ich hörte mich schon mit bem Titel "Magister!" be= grußen, ich fah mich auf ber Rangel, und meine Frau und Schwiegereltern unter meinen andachtigen Buhörern; ich betrachtete Stadt und Weld als meine Beimath, und unter berglichen Ruffen und Umarmungen, beren ich mich jetzt nicht mehr zu schämen brauchte, ging ich fort und fam glücklich und mobilbehalten, freudiger Seele und gefunden Rorpers, wieder zum Site ber Mufen zurud, um mich zur Disputation vorzubereiten und ber hohen Burbe fähig zu machen.

In vierzehn Tagen sollte diese große Feierlichkeit vollzogen werden, und ich ging im Berbste wiederum hinaus,
um meine Theure aus dem Stamme Jesse noch einmal zu
sehen. Ich hatte mich in der letzten Woche recht angestrengt
und war gar nicht aus meinem Zimmer gesommen, um so
mehr freute ich mich auf meinen Gang in das Feld hinaus.
Aber ich kann es nicht beschreiben, werthe Herren, wie mir
ward, als ich aus der Stadt kam. Schon die hohen grünen
Wälle sahen mich so sinster an, draußen wurde es noch schlimmer, die Bäume, die Wiesen, alles war voll Schauer und
Ungst. Was ist mit mir geworden? dachte ich: denn wie
bei gräßlichen Geistergeschichten richtete sich nir das Haar
empor; war mir doch, als sei alles todt in mir und außer
mir. Der Fluß, die Schissmühlen rauschten Todtengesang
und Schrecken der Vergänglichkeit, die kalten Winde sprangen

recht mit Lust im Sonnenschein umber, als wenn sie rufen wollten: alles, alles ift eitel! Das Sabbathvörfchen mar wie ein stilles Todtengewölbe. D entsetzlich! ich nahm mit Schrecken mahr, baff mir beute fogar bie Aussicht auf meine Magisterwürde feine Freude gewähren könne. Wie komme ich zu biefer Melancholia? rief ich aus; ohne Zweifel hat mir mein übermäßiges Studiren eine Hypochondriam qu= gezogen, die mich fehr frank machen konnte. Da freute ich mich, bei meiner Lalage gegen biefen gelehrten Krankheits= anftog Troft und Schutz zu suchen, und bald von ihren Ruffen, in benen Benus bas Fünftheil ihrer Wonne gelegt, mich beilen zu lassen. So die Tristitia bezwingend trat ich in die Stadt ein und fand niemand zu Saufe, indem bie Magt mir fagte: alles fei im Beinberg. Ich fchritt bahin, und meine Bergensbangigfeit fam wieder. Aus bem Luft= hänschen herunter hörte ich schon von fern ein Richern und Lachen, wie ich es unanständig nenne, und als ich oben war und die Thur öffnete, mar sie es auch wirklich, die eben wieder mit verzerrtem Angesicht lachte, und neben ihr faß in einem blanken Reithabit, mit hoben Stiefeln und großen Sporen, auch Gold auf ben Schultern, ein luftiger Bruber, wie ich sie wohl manchmal aus Halle oder Jena mahrge= nommen hatte. Ich setzte mich schweigend, grufte mit leisem Wort, und da mich der junge Nimrod-ähnliche Mensch lange ansah und fragte, wer ich fei? so fagte fie kaltsinnig und fremd: ber Berr ift ein Befannter meines Brubers, ber ibn einmal zu uns gebracht hat. Sie befinden sich doch noch wohl? wandte fie die Frage an mich. Mir war aber, als wenn ich etliche gorbische Knoten im Innern bes Halses batte, die fich mit feinen Worten wollten auflösen laffen. Wenn wir also, fuhr bas junge Benie fort, unfere Comobie, Die Nebenbuhler, noch fpielen, liebste Bedwig, wie wir abge=

redet haben, fo fann ber junge Berr hier wohl ber Junker Aderland fenn? - Ich Junker Aderland! ich als Histrio? als Mimus? Bu meinem Widerwillen gegen ben Stiefelmann gefellte sich nun noch die tiefste Berachtung, ba ich borte, bag er fich alfo entwürdige, in ber Larva aufzutreten. Die unberenende Sunderin bestrebte fich, mich niemals anzusehen, und that überhaupt, als wenn ich ein fremder Ele= phant, ober umziehendes Thier mare. Sie ichenkte mir ein und spritte unversehens einige Tropfen auf die hirschledernen Beine bes Gewaltigen. Er lachte, und gog ihr ben Rest feines Glases auf bas Rleib, indem er sie handfest anpacte und wie ein Sathr lachte. Run habe ich es wett gemacht! rief er aus, und fie lachte ebenfalls, als wenn fie auf emia ihr ehemaliges edles Antlit unter bas neue thierische unter= schieben und verbergen wollte. Die Eltern famen nun und begruften mich talt und gleichgültig. Betäubt wie ich war, ging ich mit in die Stadt gurud und fetzte mich in ihrer Gefellschaft zu Tische. Die beiben Lacher fagen neben ein= ander. Da hörte ich benn, bag er in furgem, weil er reich fei und beschützt, eine Stelle in einem andern Städtchen er= halten murbe; man trank auf feine und ber Braut Befund= beit. Ich glaubte, bunkles Blut hinunter zu trinken. Der feelforgende Greis mar wirklich feitdem geftorben, aber ich bachte jest nicht baran, um biefe Stelle nachzusuchen, bie man mir ehemals ichon versprochen hatte. Roch in ber Nacht ging ich zurück. Mich bünkt, ich habe hin und wieder auf bem Wege geweint.

D, werthe Gesellschaft! es war ein höchst betrübter Tag, an welchem ich die akademische Würde erlangte. Ich disputirte, ich ließ mir die Haare scheeren, und setzte zum erstenmal eine Perücke auf mein Haupt. Aber die Lust daran war dahin. Ich ging zu meinem Bater und wollte mich

ihm adjungiren laffen, aber ich erhielt feine Stelle nach feinem Tobe nicht, weil man mir fagte, daß ich gegen ben Batron immer fehr grob gewefen fei, obgleich ich mich äußerft bestrebt hatte, mich mit ber submissesten Ergebenheit zu be= tragen. Ueberhaupt war es traurig, bag fich in ber Zeit, als ich nun ben für mich höchsten Gipfel erstiegen hatte, Die Welt schon in die Verwandlung zu begeben aufing, die fie seitdem immer mehr und mehr entstellt hat. Ich hatte schon früher bemerkt, daß mande Magister ohne Berücke gingen, daß die Reologie und Heterodorie die alte mahre Lehre und bie gründlichen Studien zu verdrängen anfingen; ich glaubte, was Rechtschaffenes gelernt zu haben, aber wohin ich kam, biek es, ich sei mit allen meinen Kenntnissen um funfzig Jahre zurüd; nirgend konnte man mich brauchen, nirgend fand fich eine Stelle für mich, allenthalben Achselzuden ober höhnische Reden über meine Bedanterie, wie man es nannte, und so fand ich mich endlich barein, nur hier und ba ber driftlichen Jugend noch auf gutgemeinte und gottgefällige Beise nütlich zu sehn, und so bin ich auch, nach mancherlei Wanderungen, endlich in Diefe liebe Stadt und zu meinen verehrtesten Freunden allhier gelangt.

Lange nachher kam ich einmal durch die Stadt, nach welcher sich meine Ungetrene hin verheirathet hatte. Ich ging vor ihrem Hause vorbei, und sie schante aus dem Fenster. Lieber Gott, ich war älter seitdem, aber sie war häßlich gesworden. Ich weiß nicht, ob sie mich wieder erkannt hat; da war doch nichts von dem Muthwillen, Lust und Scherzhaftigsteit geblieben. Sie sah mich an und mochte sich in ihrem Sinn verwundern, warum ich also fleißig dort gehe und sie beschane; es war, als wenn die Noth, der Jammer der Welt, der schon seit uralten Zeiten die Meuschen bedrängt, als wenn alle Trübsal, von der ich gelesen, mich aus ihren

Bliden betradztete; ich bin kein abergläubischer Mann, aber ich floh, benn mir bunkte, mir fei ein Gespenst erschienen. Sie lebte unzufrieben mit ihrem Mann, ber sich bem Trunk ergeben hatte, und sie hatten keine Kinder.

Dieses ist jene Geschichte, Berehrte, die ich mich nicht habe ermäßigen können mit Ihrer Erlaubniß vorzutragen, damit Sie sehen, daß, obwohl ich gleichsam fast versprochen war, und ein Recht hatte, über dieses gebrochene Wort zu trauern, ich dennoch nie verliebt gewesen, und jener Leidensschaft glücklich entronnen bin, von der so viele Menschen so viel zu erzählen wissen.

Alle waren gerührt, die junge Frau tief bewegt, und es entstand eine Pause im Gespräch. Endlich nahm der Baron sein Glas und rief: Alles, was wir geliebt haben, lieben und lieben werden! Der Magister und Leonhard stiessen hestig an, Friederise zögernd, vielleicht wegen des letzten Zusatzes, und Krummschuh lachte laut, indem er sagte: Zeit wär' es, daß es bei mir einträse, denn bis jetzt habe ich darüber seine Ersahrungen machen können. Es war schon spät, und man trennte sich, indem alle mehr nachdenkend geworden waren, als sie erwartet hatten.

## 3 weiter Abichnitt.

Ein heller Sommerglanz war an bem Morgen versbreitet, an welchem Elsheim und Leonhard, die Stadt verslassend, über das grünende Gesilde suhren. Beide waren eine Zeitlang stumm, wie es gewöhnlich beim Ansang einer Reise zu sehn pflegt; nach einiger Zeit sagte der Baron: Dein alter Magister, mein Freund, hat mich gestern innig gerührt, und ich habe viel an ihn benken müssen; es scheint mir in ihm ein schönes Gemüth zu Grunde gegangen zu sehn, wie in so manchen Menschen, wenn sie ihren Beruf versehlen; ich sing damit an, über ihn zu lachen, und endigte, ihn zu lieben und innerlich zu beweinen. Wie bist Du an ihn gestommen?

Ich hörte von ihm reben, antwortete Leonhard, und suchte ihn auf, wo ich ihn in einer Gesellschaft von Bürgern traf, die sich über ihn lustig machten. Bon meinem wackern Bater habe ich das Mitseid geerbt, das er vorzüglich mit verarmten Gesehrten und Künstlern hatte, und deshalb zog ich ihn in mein Haus, so daß er nun sorgenfreier und anständiger seben kann.

Fühlst Du benn auch wohl, suhr ber Baron fort, welchen köstlichen Schatz Du an Deiner Frau besitzest? Wahrlich, gestern habe ich sie näher kennen und wahrhaft lieben und verehren gelernt. Ein Weib, das ihren Widerwillen und Berdruß, den sie doch über Deine Reise nothwendig empsinebet, nicht nur zähmen kann, sondern diese Freundlichkeit, Sanstmuth und Liebe so ungezwungen darstellt, ist eine der größten Seltenheiten. Denn selbst die liebenswürdigsten dieses Weschlechts können unangenehm werden, wenn sie über verletzte und unerkannte Liebe schmollen; sie scheinen oft der Meinung zu sehn, daß sie ihr Herz, in lauter Verdrüßlichkeit und epigrammatischen Grimm gekleidet, dann nicht genug zur Schau tragen können.

Mir ift es sonderbar mit ihr ergangen, erwiederte Leon= hard. 3dy ftand auf ber Granze zwischen Anaben und Jüngling, als ich fie fennen lernte. Der erwachende Sinn für Schönheit und Reiz ift in biefen Jahren gewöhnlich ungebilbet, aber von befto größerer Scharfe, und fo erschien mir ihr Angesicht, ihre Farbe, ihre einfache Rleidung, die blauen ober rothen feidenen Banber, die ihren Gürtel umflatterten, alles wie vom hellesten Glanze verklärt. Sie fchien mich bald auszuzeichnen, und ba fie Bermögen befaß, fah mein Bater bies Berhältnig nicht ungern; ihr Dheim begunftigte mich ebenfalls. Bon diesem Augenblick an vermied ich fie. aus übergroßer kindischer Delikatesse, mit einem gewissen ftorrigen Eigensinn gemischt, benn es verbroß mich, bag bie Alten unfere frobe Beiterkeit und jene reizende jugendliche Reigung, die taum an morgen benten will, icon für unfer bürgerliches Fortkommen berechnen und nützen wollten. Oft war ich recht sehnsüchtig verliebt, oft mit ihr entzweit, die über mich lachte, oft versöhnten wir uns. In ber Entfer= nung war mein Berg in manden Stunden wie frant aus Liebe, dann konnte ich sie wieder auf Wochen vergessen; ein andermal überredete ich mich, daß wir niemals für einander gepaßt hätten. Als ich zurück kam, fand ich sie mit freudiger Ueberraschung noch unverheirathet; unser früheres Verhältniß knüpfte sich wieder an, als wenn es nie wäre zerrissen gewesen, und so wurden wir verbunden und glücklich, ohne daß wir eigentlich eine Leidenschaft für einander gefühlt hatten.

Bielleicht, sagte ber Freund, sind biese Ehen auf bie Daner bie glücklichsten, weil beibe Theilnehmer keine unmöglichen Erwartungen mitbringen; und barum möchte ich saft ben Entschluß sassen, gar nicht zu heirathen, benn bie Sehnsucht, die Anbetung, die Leidenschaft ber Liebe ist es boch nur, bas fühle ich innig, was ich am heißesten wünschen und was mich allein glücklich machen könnte.

Beibe Freunde sahen sich stumm an, und es entstand wieder eine Pause im Gespräch. Ihr Blid haftete auf den Wäldern und schön geschwungenen Hügeln, die sie umgaben, sie folgten dem Flusse, der abwechsend durch die Lücken des Waldes mit seinen Krümmungen erglänzte. Das heitere Lied der Lerche und der Gesang der Nachtigall aus der Ferne stimmten das Gemüth zu sanster Fröhlichkeit. Nach einiger Zeit sagte Elsheim: ich habe mich immer verwundert, mein Freund, daß Du Dir dei Deinen offnen Sinnen und vielsfältigen Kenntnissen, dei Deiner Lust an allem Gebildeten nicht lieber den Stand eines Künstlers erwählt hast, da es Dir doch gewiß nicht hätte sehlen können, Dich auszuzeichnen. Ist denn Dein Beruf nicht vielleicht auch ein versehlter?

Gewiß nicht, antwortete Leonhard, und ich bin schon früh mit mir über diese Bunkte aufrichtig umgegangen. Daß ich nicht zum Gelehrten paßte, sah ich früh ein, weil Sachen mich mehr als Gedanken, Worte und Formen interessirten. Zum Künstler fehlt mir ganz jener Enthusiasmus, jener

strebende, sliegende Geist, der alles neben sich vernachlässigen und vergessen kann und darf, der in fremden Welten, aber nicht in der hiesigen einheimisch ist; mein Gemüth im Gegentheil ist beschränkt und wahrhaft bürgerlich, mein Eifer für Arbeit, Nützlichkeit, meine Lust an Dingen, die brauchbar sind und fest stehen: alles dies überzeugte mich früh, daß ich zum Handwerker bestimmt sei, und zwar zu der Beschäftigung, welche ich erwählt habe. Doch giebt es jetzt Augenblicke, in welchen ich mit meinem Stande, ja fast mit dem ganzen Leben unzufrieden bin.

Das sieht Deiner Heiterkeit und Gesundheit wenig ahnlich, sagte ber Freund, Du mußt Dich hierüber deutlicher erklären.

Roch in meiner Kindheit, autwortete jener, in früheren Beiten aber weit mehr, ftand ber Tischler zwischen bem Rünft= ler und handwerker, und dies bestimmte mich hauptfächlich. mich biefem Berufe zu widmen. Schon früh bachte ich barüber nach, wie ebel im Menschen ber Trieb fei, alles, mas fein Bedürnif fordert, neben bem Nothwendigen noch mit einer gewissen Zugabe von Schönheit zu umhängen, fo bag ber Reichere und Gebildetere feinen Sausrath haben mochte, ber nicht durch hinzugefügten Zierrath in etwas Söheres vermanbelt war. Diefer Schönheits= und Runfttrieb ift es, ben wir allenthalben mit Rührung und Liebe mahrnehmen, ber Die Welt zu jenem angenehmen Rathfel macht, welches fo viele nicht zu begreifen scheinen. Denn wenn bie bobere Runft frei wie im reinften Aether schweben barf, fich felber genug, und nur burch Schönheit und Entzudung in bie ebelften und geheimften Rrafte bes Menschen eingreift, und baburch mittelbar in bas, mas die Welt lenken und erheben foll, fo giebt es gleichsam von biefer eine verftogene, gering geachtete Schwester, Die fich unmittelbar ber Noth, ber Trauer

bes Lebens annimmt, und uns mit ftiller Beiterkeit über alles troften will, mas uns betrübt ober beschwert. Diese immer mehr verschwindende Luft ift es, Die unfern Borfahren fo unentbehrlich mar, Die fich in ihren ländlichen Teften oft als Rinderei und Thorheit äußerte, über welche unfere neuere Bernunft lächelt, und fie auch ganglich abzustellen sucht; biefer Trieb ift es, ber in vielen Gegenden ben Pflug mit Bildwerk ausschnitzt, in Franken bas Stirnjoch ber Rinder mit bunten Farben bemalt, ber ben Schäfer antreibt, feinen hölgernen Becher und Stod mit Laubwert zu verzieren, ber zu gewiffen Reiten bes Jahrs die Stuben mit Magen ober Tannenreifern schmüdt; dieser unschuldige liebensmürdige Trieb ift es, ber mir immer fo recht rein menfchlich im Gegenfatz bes Philo= sophen, des Herrschers, des Reichen, oder jener affectirten Runftmenschen erschien, Die ihren nachgemachten Enthusiasmus nur von Borenfagen haben, und biefen Bilbungstrieb nie anerkennen und verstehen wollen, ber fich boch als Erbboben, Waffer und Luft ber eigentlichen Runft unterlegen muß, bamit ihr Reimen und Wachsthum möglich fei.

Du wendest diesen Gedanken, sagte Elsheim, der mir nicht fremd ift, auf eine nene Art.

So schien es mir, suhr Leonhard fort, daß alles Leere verkleidet, alles, was das bloße Bedürsniß ausdrückt, verwandelt, und die bloße Rothwendigkeit daran so verschwiegen werden müsse, als sei sie bloß des Zierrathes wegen da. Aus den Beobachtungen im Leben setzte ich mir auch früh eine Art von Theorie zusammen, die diese Vorliebe erklären und rechtsertigen sollte. Die gerade Linie, weil sie immer den kürzesten Weg geht, weil sie so scharf und bestimmt ist, schien mir das Bedürsniß, die erste prosaische Grundbasis des Lebens auszudrücken; die krumme, die als Zirkel, Ellipse, im Bogenausschnitt und in unendlichen Schwingungen sich

E for prise formation of la Contra wont; of object C. 611.

bewegen kann, mar mir bie Unerschöpflichkeit bes Spieles, ber Zier, ber fanften Liebe, bie sich um ben strengen, murrischen und melancholischen Gatten in allen erbenklichen Umsarmungen windet und ihn tröstend und liebkosend umschließt.

Fahre fort, mein Freund, fagte Elsheim, ich bin be=

gierig, wie Du endigen wirft.

Die Baukunft, sagte Leonhard, deren eigentsiches Wesen in diesen geraden Linien und Ecken zu bestehen scheint, gefällt sich doch auch in kühngeschwungenen Bogen und gewölbten Kuppeln: so das Coliseum und Pantheon, so wie die ungeheure Petersfirche. Aber die herrliche altdeutsche Baukunst in den Bunderwerken zu Straßburg, Kölln und Wien hat am liebevollsten und innigsten diesem Triebe gehuldigt, und das innere Wesen dieser Gebäude ist Lieblichkeit, so daß es nur neuern Zeiten möglich war, hier Schauer, trübe Meslandolie und Lebensüberdruß auszusinden.

Ja wohl, sagte ber Freund, wir können ben neuesten Bemühungen ebler Deutschen nicht bankbar genug sehn, die uns diesen lange misverstandenen lieblichen Traum wieder auf die rechte Urt zu beuten suchen. Dergleichen bereichert ben Menschen wahrhaft, und so kann noch manche versunken geglaubte Utlantis unsers Gemüths wieder entdeckt werden. Nur scheinst Dn mir den Tischler aus den Augen zu verlieren.

Doch nicht so ganz, erwiederte Leonhard, denn alles trifft hier eben so zu, nur in kleineren Verhältnissen. Haben wir nicht selbst die Chorstühle in der alten Kirche unserer Geburtsstadt bewundern müssen, die noch von katholischer Zeit her dort stehen? Wie fest, wie bequem, wie schön geschwungen, mit welcher Fülle von Laub, Früchten und Figuren verziert! Wie manches wunderwürdige Treppengeländer habe ich in alten Reichsstädten, auf Rathhäusern und bei Vornehmen gesehen: und wie manche Arbeit dieser Art, auch

kunstreiche Balustraden in Stein habe ich aus Laune oder augenblicklicher Bequemlichkeit, weil sich die Stangen zu einer armseligen Allumination nicht gleich fügen konnten, wegbrechen und vernichten sehn, ohne daß es nur irgend Jemand bebauerte, sondern alle die neue gerade Linie viel schöner und anständiger fanden, so daß ich über diesen Husstensinn und die bilderstürmende Roheit unserer Tage Thränen hätte versgießen mögen.

Dieser jakobinische Zerstörungssinn, sagte ber Ebelmann, hat sich freilich unserer Zeit übermäßig bemächtigt, und hängt genan mit einer gewissen Aufklärung und unbedingten Berssechtung bes Bürgerstandes zusammen. Wir reißen Monumente ber Ehre unsers Vaterlandes ein, und bauen mit selbstgefälligem Lächeln Kartenhäuserchen an die Stelle. Der Schwank von jenem Affen, der an des Malers Buffalmacco Stelle auf seine Weise malte, wenn jener sich entfernt hatte, und mit seinem Werke sehr zusrieden schien, ist die Kunstzgeschichte unserer Tage.

Diese Verwandsschaft zur Kunst, fuhr Leonhard fort, ohne doch, Kunst sein zu wollen, war es, was mich zu meinem Handwerke zog; ich legte mich daher mit unermüdlichem Eiser auf das Zeichnen, und glaube darin auch nicht ungesschiedt geblieben zu sein. Immer schwebten mir edle und wohlgefällige Figuren von Tischen und Sesseln vor, und ich suchte im Sinn unserer Vorsahren entweder mit Blumen und Laubgewinden, oder mit leichten Figuren, die an die Arabeske gränzten, die harte gerade Linie und das Vierkantige zu verstleiden. Es ergöhte mich unendlich, die Kunst der Lackirer zu lernen, und weiß, himmelblau, röthlich und alle Farben recht rein und dauernd hervorzubringen; noch mehr erfreute mich die Vergoldung, wodurch Frohsinn und Heiterkeit wie von selbst in unser Leben hineinlacht. Die Politur der Hölzer

war mir eben fo wichtig, jede Baumart wurde mir eine liebe Befanntichaft, Die ich wie einen Freund mit feinen Gigenbeiten und Borgugen behandelte, die fcone Bappel, Die fich wie in Gilber ober weißen Atlas verwandeln läßt, ber roth= liche Pflaumen = ober buntle Rugbaum, bas gediegene, reich= aberige Gidenholz, Die weiche Elfe; Die Beschicklichkeit, ben Mafer bunt und fonderbar anzubringen, oder mit dem fremben Chenholz fein und zierlich einzufaffen und zu umlegen: alle diese Dinge mandte ich in meiner Phantasie bin und ber, und mit inniger Freude erinnere ich mich alterer Mobilien, beren ich auch noch einige in fremben Ländern gefehen habe, bie bas Leben bes Menschen wirklich mit Luft und Bier umftellten, ihn burch Gold und Farben erheiterten, und in ichon gefdwungenen Birtellinien Stuhl, Geffel, Tifch und Schrant, auch ohne Sinsicht bes Gebrauchs, zu angenehmen Gegen= ftänden ber Betrachtung machten.

Ich merke schon, mein Freund, sagte Elsheim, daß Du in Deiner Handthierung nur ungern mit dem Zeitalter forts geschritten bist; aber ich glaube doch nicht, daß Du alle jene Schnörkel und krummen Linien, die man sonst auf die gesichmadloseste Weise an Tischen oder andern Gegenständen angebracht, wirst rechtsertigen wollen?

Gewiß nicht, sagte Leonhard, benn aus dem richtigen Gesühl war durch Uebertreibung in einer gewissen Zeit etwas Unsinniges gemacht worden. Besonders hatten die Franzosen ein Muschels und Schnörkelwesen aus lauter willkührlich gesworsenen Bogens und Zirkels-Schnitten gemacht, in welchen weder gerade Linie noch Brauchbarkeit sichtbar blieben. Diese Dinge gehören in die Neihe jener Buchdruckerstöcke, die um eine gewisse Zeit Mode waren, über die man, wenn man sie genau betrachten wollte, verrückt werden möchte; wie uns benn alles ganz Willtührliche, Unzusammenhängende, Unzwecks

mäßige diese Empfindung erregt; es ift das, was wir das Abgeschmackte nennen muffen, weil es geradezu dem Geschmack entgegensteht und ihn auf immer unnöglich macht, ber Nicht= oder Ungeschmack sich aber noch immer erziehen und bilden läßt. Diefer lette aber ift es, ber uns von England aus in unfern Bedürfnissen bes Lebens immer mehr und mehr überschleicht, eine Art von Buritanismus, Die geradezu alle Bier, alles, mas nicht ftrenge Nothburft ift, als Reterei anfieht. Es thut mir web, Diese reinkantigen, schroffen, wie aus Erz und Gifen gegoffenen Formen arbeiten zu muffen, die um fo mehr gefallen, je gerader und strenger die Linien find, fo daß mahrscheinlich kunstreichere Rachkommen einmal diese vollendete Barbarei einer Zeit mit Bermunderung betrachten werden, die fo viel und zu viel über Runft gesprochen hat. Dazu bas traurig = monotone und bunkle Mahagonyholz, bas nur im nächften Blid Gold = Aeberden ober Schimmer entdeckt, deffen Wirkung im Allgemeinen aber immer trub= felig ift. Run vergleiche man mit unbefangenen Ginnen ein Bimmer von heut zu Tage mit einem jetzt altfrankisch genannten. Im erften bie fahlen Ralfwände mit einer Malerei, bie freilich oft Pratenfion genug macht, ein paar große Spiegel mit finftern Rahmen, ohne Figur und Bier, eben fo Tifche und Stühle, alles hart, berbe und funftlos. Dagegen versetze man sich in ein geschmücktes Zimmer, wie es vordem gebräuchlich mar, die Wände mit rothem Damaft, ober gelber und blaner Seide befleibet, von goldnen Leiften eingefagt, ber heiterste und behaglichste Unblid, alle Seffel und Schränke von hellem Glanz und kunftreicher Arbeit, mit vergoldeten ichon geschnitzten Figuren; wo man Schlöffer ober Erz-Arbeit wahrnimmt, ift alles auch in Gestalt, Laub, Blume aufgelöft; wohin bas Auge sich nur wendet, lächelt die Runft entgegen. Die höchst unbequemen Ruhebetten, Die ich fertigen muß, und

die immer unsertig aussehen, noch mehr die Secretaire; wie man sie nennt, oder Schreibe-Büreaus, nöthigen mir mit ihrem Mangel an Berhältniß, und kleinen Spiegeln und Säulen, oder abgeschmackten Grotten inwendig, oft ein Lächeln ab, und in dieser Hinsicht ist mein Schicksal dem des Magisters nicht unähnlich, daß ich mit meinem Geschmack auch um sunfzig oder siebenzig Jahre zu spät komme.

Man fängt ja jetzt wieder an, fagte Elsheim, das Gold bei bronzirten Sachen anzubringen.

Ja, antwortete Leonhard, wieder auf verkehrte Weise, benn Solz foll nun wieder Erz und Bronze nachahmen; und Diefe Greifenfuge, Sphinge und bergleichen plump gearbeitete Figuren, die einen großen Styl haben follen, feben eben erft recht barbarisch aus. Die ganze Runft unserer Tage hat sich in die Töpferarbeit Wedgwoods geflüchtet, in der man wirklich angenehme und leichte Formen erfunden und den Alten nachgeabmt bat. Bon bem traurigen Borgellan mit feiner Uffectation, kostbaren Bergoloung und Malerei, Landschaften und Correggio's, und wer weiß mas alles, jo theuer, bag oft auf einem Edtifch ober in einem Schrant ber Werth von Taufenden enthalten ift, für die man erfreuliche Kunftwerke haben fonnte, mag ich gar nicht fprechen. Sier brangt man Malerei und Runft einer geringfügigen Materie auf, in ber alles fleinlich erscheinen ning, und entfernt vom Metall, bem Silber und Golde alle Anmuth, ftellt bie nadten Formen bes Bedürfnisses bin, wo Zier und Schnud so bedeutend werden fann, um recht darzuthun, wie verkehrt wir in allen Dingen geworden sind.

Du haft mir jetzt vielerlei erzählt, mein Freund, sagte ber Baron, aber wie verbindest Du benn in Deinem eigenen Leben so manchen phantastischen Hang, wie z. B. ben, ber Dich einmal fast überwältigte, Schauspieler zu werden, mit

viesem soliden Streben, mit Deiner Bürgerlichkeit, mit Deisner Gründlichkeit und Rube?

Rach einigem Nachdenken antwortete ber junge Meister: Ich glaube, bag alle, ober boch bie meisten Menschen aus Wiberfpruden gusammengesett find; biefe nun auf gelinde, gemiffermaßen funftreiche Art zu löfen, ift die Aufgabe bes Lebens. Gewaltsame Leibenschaften, erschreckenbes Unglück, tolle Ausschweifung, find wohl fehr oft Mangel an Geschick und Runftfinn zu nennen. Ift es nicht wieder in anderer Geftalt bie gebilbete Bereinigung ber geraben und frummen Linie, ber nothwendige Zierrath, ber bem nadten Leben gur schmudenben Umtleidung gegeben wird? Was sich zu widersprechen scheint, vereinigt fich gelinde und fcon, gerade bas, was überflüffig und unvernünftig aussieht, ift es, was bem Wahren, Festen und Richtigen Wehalt und Schönheit giebt. Bielleicht find wir, gegen unfere Borfahren gehalten, hierin eben fo zurud, wie im Sansrath, wenn gleich mander unter uns mit jenen Buchbruderftoden ober Schnörkelfiguren gu vergleichen ift, welche bie geschweifte Linie gleichsam toll gemacht bat. Die Ausschweifung an sich felbst foll nicht ba fenn bürfen.

Lieber Freund, sagte Elsheim, Du scheinst mir ba einen eben so sonderbaren als wahren Gedanken ausgesprochen zu haben, der mir vieles in ein verständliches Licht rückt, was sich mir oft als Näthsel hat aufdrängen wollen.

Es war ein heißer Tag geworden, und beide Reisenden sehnten sich nach Erquickung. Haben wir noch weit zur Station? fragte Elsheim den Fuhrmann, und treffen wir dort ein gutes Wirthshaus? Der junge Mensch wandte vom Bock sein freundliches Gesicht in den Wagen hinein und sagte: dort hinter dem Walde kommt das Städtchen schon hervor, und der Gasthof ist der beste von der Welt; die

Wirthin besonders ist ein wahrer Engel, durch sie wird der Mann reich, denn alle Fuhrleute kehren seitdem in der goldnen Tranbe ein, so daß das Haus weit im Lande berühmt ist.

Schon befanden fie fich unter einem hohen Lindengange. ber in bas Städtchen führte, bas heiter ausfah und ziemlich volfreich mar. Gie hielten vor einem großen Saufe, und ba beibe Freunde es liebten, auf einige Stunden unter ben übrigen Gaften verschiedener Stante zuzubringen, fo begaben fie fich unten in bas große Wirthszimmer. Gine fcon bejahrte Frau ichof ihnen in übertriebener Saft mit ichreiender Stimme entgegen: Wollen Gie fich's bequem machen, meine Berren? und ba fie fah, bag bie Fremben wie fcheu gurud fuhren, fagte fie milber und gefett: Wenn Gie fein eigenes Bimmer befehlen, Ihr Onaben, fo fein Gie nur fo gut, hier herein zu spazieren. Beide Freunde verwunderten fich ftillschweigend. bag biefe Figur Diefelbe Wirthin fenn follte, Die ihr Fuhr= mann ihnen als Engel bezeichnet hatte. Gie fanden in bem großen Saale verschiedenartige Menschen. In ber Nähe ber Rüche fag ber korpulente und phlegmatische Wirth und verzehrte fein Mittagseffen, ohne fich um feine Gafte gu befümmern; nicht weit von ihm waren zwei Manner, die Geiftliche au fein schienen, in ben Zeitungen und politischen Gefprächen barüber vertieft, biefe hatten nur Wein vor fich fteben; an einem großen Tifch fiel eine bunte Wefellschaft in bie Augen, einige Weiber und Mabchen, mit Banbern und Seite auf unpaffende Art geschmüdt, und einige Manner bazwischen, in abgetragenen Rleibern, alle fehr lärmend und heftig begehrend, welche, wie man nachher erfuhr, eine Befellichaft von reifenden Schaufpielern maren; gang einfam in eine Ede gefrümmt, fag ein Jube, ber ftill fein fleines Frühftud verzehrte, und auf alle Gegenwärtige ein mach= fames Auge hatte; bie übrigen im Zimmer waren jungere

und altere Fuhrleute und Karrner. Elsheim bestellte ein Mittagseffen und Bein, und mit ber größten Schnelligfeit ließ die Wirthin bas weißeste Tifchzeug auf einen kleinen Tifch legen, ben fie fo ju ftellen mußte, bag Niemand im Saal ben beiden Reifenden beschwerlich fallen konnte; von einer reinlichen Magt murbe fauberes Fapence = Gefchirr und blanke Glafer, nebst Silberzeug bingelegt, und balb erfcbien bie Suppe. Die Wirthin murbe zu ben Schauspielern gerufen, wo fich ein lauter Streit über ben Antheil erhoben batte, ben die Mitglieder an ber Rechnung haben wollten, ober zu haben läugneten; ihre burchbringende Stimme, Ueber= redung und einiger Scherz mußte bald die Ruhe wieder herauftellen. Gin ftiller Blid bes Juben lub fie ein, fie ging in feine Ede, stellte fich nahe zu ihm und rechnete beimlich mit ihm. Er ichien zufrieden, und jog ohne Widerrede ein lebernes Beutelden, bezahlte fie, fie bantte ihm freundlich. und geleitete ihn, fo wenig er auch verzehrt hatte, bis zur Thur hinaus, offenbar in ber guten Absicht, ihn vor ben Spägen ober Ungriffen ber roben Juhrmannsburiche ficher ju ftellen. Unfern beiden Freunden entging biefe Behendigfeit und Bielfeitigkeit nicht, und fie theilten fich beimlich ihre Bemerkungen über die Menschenfenntnif ber Frau, fo wie über bie Ordnung bes Saufes mit. Indem faß fie wieder bei einem alten verdruflichen Fuhrmann, bem fie gartlich bie runglichten Wangen ftreichelte, und unter Erzählungen von ber Bortrefflichkeit seiner verstorbenen Frau die Rechnung mit ihm ins Reine brachte. Dann tam fie zu einem jungen Buriden, ber, weil er vielleicht im Saufe noch fremt war und die Weise ber Frau nicht fennen mochte, sich, indem fie ihn ebenfalls freundlich anfaßte, Freiheiten nehmen wollte, aber auch mit ber größten Schnelligkeit eine nicht unfanfte Ohrfeige empfing, worüber alle Unwesenden, hauptfächlich bes

Barons junger Fuhrmann, ein lautes Gelächter aufschlugen. Diefelbe Frau, indem fie jett von einem andern Rarrner, ber an ber Reihe zu fehn schien, herbei gewinkt mard, anderte jett ihre ftille Beife mit diefem Banter und fing ein folches Befdrei an, bag man meinte, es muffe zu Bewaltthätig= feiten tommen; fo laut Die Stimme bes Mannes mar, übertonte sie ihn body; fo grob und anzüglich feine Ausbrücke lauteten, fo hatte fie boch noch gröbere und beigenbere in Bereitschaft, fo bag er endlich beschämt und grimmig bezahlte, was fie verlangte. Mit ber ruhigften Art fetzte fie fich nun zu ben Beiftlichen nieder, und nahm, ba fie ihr bekannt schienen, alsbald an ihrem Gespräche Theil und bedauerte, baß es mandymal im gemeinschaftlichen Zimmer bergleichen Störungen geben muffe. Die Suppe war verzehrt, und mit einer anständigen Berbeugung nahm fie unfern Freunden die Teller weg und trug fie in die Rüche, um ihnen eine andere Speife zu fenden. Gin Capital= Beib! fagte ber grimmige Fuhrmann zu einem andern, indem fie hinaus gingen, fie macht boch auch die Rechnung nie um einen Grofden höher, um sich abhandeln zu lassen, ob sie gleich meine Art wohl fennt, wie es alle die andern bummen Weiber in ben übrigen Gafthöfen machen. Die Frau fam gurud und fragte, wie ben Berren ber Wein vorkame, und freute fich, ba fie ihn loben hörte. Bei aller biefer Thätigkeit, bem vielfachen Getümmel und Gefchrei fag ber Wirth indeg fast unbeweglich in feinem lebernen Stuhl, ohne Die Augen von feiner Schüffel ober feinem Glafe aufzuheben.

Deutschland, fagte Elsheim, ift vielleicht bas einzige Land, wo in mancherlei Gewerben bie Frau fo oft ben mußisgen Mann ernähren nuß. Sie wollten biefes Gespräch eben fortsetzen, als sie burch eine sonderbare Erscheinung untersbrochen wurden, die ihre ganze Ausmerksamkeit auf sich zog.

Stolpernd und ichreiend trat eine große Figur berein, ein ziemlich ftarter Mann, in grunem Rod und Befte, beibe mit fcmalen Treffen befett, mit großen Stiefeln angethan; er trug einen Bopf und zwei Loden im frifirten Saar, von welchem man nicht unterscheiden konnte, ob es vom Buder ober von Natur weiß fei; fein Geficht mar roth und aufgelaufen, bas Saupt bededte ein kleiner breieckter But. lautem Freudengeschrei bewillkommte ihn fogleich bie Wirthin: Gi! befter Berr Waffermann, find Gie ichon gurud? - Ja, Alte, fchrie ber Fremde, und gab ihr einen ftarken Schlag auf ben Ruden: ei! - indem er fich gegen bie Schaufpieler wandte — da treff' ich ja das lustige Gesindel auch wieder! Gelt, liebes Bolt, wir find neulich vergnügt gewesen? Alle antworteten bem frohlichen Berrn nur, wie fie ihn nannten, mit einem lauten Belächter, er aber rig bie Thure ichon wieder auf und schrie hinaus: nur hier herein! hier herein! meine Freunde! worauf eine Bande Bergmufikanten in bas Bimmer brach. Richt mahr, meine Berren, mandte er fich an die Gefellschaft, wir laffen eins aufmachen? und wenn Sie es aud nicht mogen, fo bin ich wohl Manns genug. allein zu bezahlen! Romm, Dide (indem er bie Wirthin unter ben Urm faßte); und nun einen Balger! aber luftig!

Sogleich bewegte sich bei betäubender Musik der Wirrwarr aus allen Eden und drehte sich durch den Umfang des
Saales; der fröhliche Herr tanzte mit der Wirthin vor, die
Comödianten flogen sich in die Arme, einige Mädchen, die
übrig blieben, winkten die jüngsten der Fuhrleute herbei, und
unter Schreien, Stampfen, Händeklatschen und Gelächter wälzte
sich der Tumult immer wilder und wilder; doch wußte es die
Wirthin so geschickt zu machen, daß keiner ihrer Gäste, am
wenigsten unsere Reisenden, die sie als die Vornehmsten behandelte, gestört wurden; aber das Springen und die Schnellig-

feit bes Walzers murbe fo heftig, baß fie balb bas Tuch vom Ropf verlor, und jett mit aufgelöstem Saar einem wilben Gespenste in toller Bewegung glich. Indem sich ber Alte einmal umbrehte, rannte fie, die burch bas Schiebefenfter in ber Ruche eine Unordnung bemerkt hatte, in Diefe hinein, ftief und ichalt bie Mägte am Feuer gurecht, fam gurud, fette ihren Ropfputz wieder auf, und bald hatten die Buth und ber larmente Tang ihr Ente erreicht. Gie fette fich wieder zu den Beiftlichen nieder, um in aller Chrbarkeit mei= ter am Gefpräch Theil zu nehmen, und ber Fremde nahm feinen kleinen hut ab, um sich ben Schweiß abzutrodnen. Es macht warm, meine Berren, fagte er keuchend, indem er fich zu Elsheim und Leonhard mandte, aber fo unvermuthet und plötzlich macht es auch bas größte Bergnügen. Wenige Menschen, bem Simmel fei's geklagt, miffen bas Leben gu genießen und bie Freute gleichsam im Fluge zu hafchen; wohin ich gekommen bin, bin ich noch immer an Beift und Munterfeit ber jüngste gewesen; benn unsere jetzige Jugend ift, wo man nur hinfieht, trubsinnig und ichwerfällig, und ich muß, wie ein alter Anafreon, bie Burfche befchämen.

Es wurde dem Baron sehr schwer, nicht laut aufzulachen, aber dennoch bezwang er sich und sagte: gewiß, mären alle Menschen von Ihrer Fröhlichkeit, so würde das Leben noch einmal so leicht und anmuthig sehn.

Wer zweiselt baran? erwiederte jener, und setzte sich, ohne zu fragen, nahe zu ben beiden Freunden nieder, so daß Leonhard, bem der Mensch verhaßt war, etwas von der Seite rückte. Inkommodiren Sie sich nicht, rief der Tänzer, ich sitze schon gut hier, ich habe Platz genug.

Es ergötzte ben Baron, seinen Freund in bieser verbrüflichen Stimmung zu sehn, er mandte sich baher zum Fremden und sagte: Sind Sie aber zu allen Zeiten so vergnügten Humors? — Fast immer, erwiederte jener mit Selbsts zufriedenheit, nichts ist mir widerwärtiger als Kopshängen und Kalmäuserei, oder das duckmäuserische Pietisten und Herrnhuterwesen; in meinem Hause muß alles alert seyn, ich schreie vom frühen Worgen, was ich aus der Kehle brins gen mag, und da ich selten zu Hause ganz meine Lust büßen kann, so besuche ich Freunde, die eben so heiter sind, als ich, und regelmäßig tressen wir des Abends im Wirthshause zussammen. Herr, ich versichere Sie, unser Brüllen, Singen und Schreien hört man oft über das ganze Städtchen weg, und jedes Kind weiß davon zu erzählen, was ich für ein lustiger Mann bin.

Wie glücklich sind Sie, sagte ber Evelmann, ein solcher Humor ift ein unschätzbares Aleinod, und ich wollte nur, Sie könnten meinem jungen Freunde etwas von Ihrem Lebens-muthe mittheilen, ber, wie Sie wohl bemerken werden, an ber Melancholie leibet.

Wassermann padte gewaltsam bes jungen Tischlers Hand, schüttelte sie fräftig und sagte: Ach! was ba! was ba! wer wollte melancholisch sehn, so lange einem Essen und Trinken schmeckt und man nur halbweg gesund ist. Leonhard wurde immer mehr verstimmt, aber ber Baron suhr fort: ja, Herr Wassermann (benn so heißen Sie, wie ich gehört habe), es giebt aber boch Leiben, die, ohngeachtet aller Lebensphilosophie, in ber Sie sehr start zu sehn schenen, das Herz zu sehr angreisen, zum Beispiel, die Leiben einer unglücklichen Liebe, an welchen mein Freund eben ohne Hoffnung barnieder liegt.

Das ist ja eben zum Tobtlachen, sagte bie wiberwärtige Figur; die Liebe ist auch eine neuersundene Modekrankheit. Daß man die Weibsen gerne hat, ist wohl sehr natürlich, und wo ich nur hinkomme, bin ich in Alt und Jung, in Schön und Häßlich verliebt. — Ihr wist auch davon zu sagen,

luftiges Gefindel! schrie er zu bem weiblichen Theil ber Schaufpielergefellichaft binüber. - Aber, meine Berren, fich grämen, feufzen, frant werben, ift eines Mannes unwürdig. und bavon weiß ein anafreontischer Liebhaber nichts. 3ch bin Bräutigam gemesen, ich mar verheirathet, aber ich blieb einen Tag wie alle Tage. Ja, meine Berren, ich bin jest wieder mit einem recht schönen Madchen, bas zwar nicht fo gang jung mehr ift, versprochen, aber ich mare wohl ein Rarr, wenn mir nicht unterweges auch andere gefielen; nein, nichts gereut einen in fratern Jahren fo fehr, ale ein Rug, ben man nicht applicirt hat, wenn fich bie Belegenheit bagu an-Dit biefen Worten fprang er auf, fußte erft bie Birthin und bann bie übrigen Frauengimmer nach ber Reihe. ohne bie Magte zu übergeben, bie bas Zimmer aufzuräumen bereingetreten maren, bann lief er hinaus, um nach feinem Reitpferbe ju feben.

Ein gottlofer Mensch, nahm die Wirthin bas Wort, er kommt jetzt mit einer ansehnlichen Erbschaft zurück, die ihm ein Better auf seinem Sterbebette vermacht hat. Dadurch ist sein eigenes Bermögen um so größer; und je wohlhaben- ber er wird, je toller wird er auch.

Wer ist benn ber Unhold? fragte Leonhard heftig, wo hat er benn seine Scharfrichterei? und welches weibliche Wesen kann benn so ganz ohne Empfindung senn, sich mit einem Tollhäusler zu verbinden?

Ei, bewahre, Ihr Gnaben! fagte bie Wirthin schen, indem sie sich etwas zurücksetze: behüte Gott, daß herr Wassermann das hören sollte! Er ist ein reicher Mann aus dem Würzburgischen, wo er viele Beinberge hat; sein meister handel ist auch mit Wein, darum bereist er oft diese Gegend. Und warum sollte benn auch ein Frauenzimmer, wenn sie nur irgend solide benkt, einen ehrlichen wohlhabenden Mann

nicht heirathen können? Sie soll arm sehn, er hat keine Kinder, und so kommt sie gleich in einen guten Hausstand. Ei! ei! freilich sind das wohl so von den melancholischen Reden, wie der gnädige Herr hier vorhin zu sagen beliebten.

Indem kam Wassermann lärmend wieder hereingetreten, er stellte sich vor Leonhard hin, rückte den Hut ein wenig und sagte: Herr Patron! sollten Sie vielleicht einmal in das Würzburgische Städtchen kommen (indem er den Namen nannte), so bitte ich es mir aus, daß Sie bei mir eins sprechen, und der Teufel soll mich holen, wenn ich Sie nicht von aller Liebe und Melanchosie kurire. — Da Elsheim sah, daß der verstimmte Leonhard im Begriff sei, loszubrechen, hielt er es sür Zeit, den Spaß zu endigen, indem er dem Schreier die Hand gab und sagte: ich hosse, mein lebenssfroher Herr Wassermann, daß wir und in diesem Leben nicht zum letztenmale gesehen haben. Er berichtigte schnell die Rechnung, und stieg mit Leonhard wieder in den Wagen, da der junge Fuhrmann sie schon eine Weile erwartet hatte.

Ich fenne Dich nicht wieder, fing ber Baren an, als fie die Stadt hinter fich hatten, diese kränkliche Berwundsbarkeit habe ich noch niemals an Dir bemerkt. Wie hat Dich ein solcher Narr nur verlegen können?

Mein Freund, autwortete Leonhard, diese heftige Versstimmung mag seltsam und unnatürlich scheinen, aber dieses Wesen hat mich von neuem darin bestätiget, das zu glauben und dem zu solgen, was man sonst Sympathie und Antispathie genannt hat. So wie dieser Mensch nur zur Thür herein trat, fühlt' ich einen gewissen Haß in meinem Busen sich regen, den ich nicht bemeistern konnte. Zuletzt überswältigte mich der Gedanke, wie vielleicht ein armes, hülfloses Mädchen, von Eltern und Verwandten bestürmt, um sich nur vor den nächsten Blutsfreunden (ja wohl, die nach ihrem

Blute lüstern sind) Ruhe zu schaffen, sich einem solchen Bütherich aufopfert, um eine lange quaalvolle Lebenszeit hindurch zu berenen, daß sie in einer Biertelstunde schwach genug war, ihre Einwilligung zu geben.

Die Braut, sagte Elsheim, soll aber über bie erste Jusgend hinüber sehn, so daß bies nicht zu besorgen steht.

Immer schwebt mir boch, suhr Leonhard fort, das gräße liche Bild solcher She vor Augen, was von den meisten Menschen auf Erden so genannt wird. Jenes fürchterliche Bershältniß ohne Liebe und Achtung, und aus welchem auch die letzte Spur von Heiligkeit verschwunden ist, gegen welches mir jenes der Drientalen mit ihren Stlavinnen als ehrwürsdig und unschuldig erscheint. Ist es schon traurig genug, daß Liebe und gegenseitige Leidenschaft nicht immer zum Glücke sühren, so ist es gegenüber wahrhaft fürchterlich, daß Staat und Religion ein gegenseitiges Ermorden sanctioniren können.

Wenn ich Dir auch Recht gebe, wie ich muß, fagte Elsheim, so wirst Du mir, trot Deines Eifers, nicht angeben können, wie es denn sehn müßte, um besser zu werden, wenn wir nicht geradezu die treffliche goldne Zeit, oder das belobte tausendjährige Reich herbeirusen wollen. Gewinnt Dir denn aber dieser neue liebe Anakreon und seine Lebensphilosophie kein Lachen ab?

Ich vermag es nicht, fagte ber junge Meister völlig versitimmt, benn ich fürchte, daß das, was uns hier als Carifatur erschienen ist, nur das wahre Bild eines großen Theils ber Welt sei. Mir war es, als würde dieser Abgesandte ihrer Trübsal, Nichtigkeit und Niedrigkeit umhergeschickt, um recht zu verkündigen, wie verderbt und armselig sie sei, und statt zu lachen, wären mir in diesem gräßlichen Getümmel und den springenden Larven und Gespenstern die Thränen saft aus den Augen gebrochen.

D so bist Du ja unheilbar, sagte der Baron nicht ohne Lachen, ich sehe, daß Du Anlage zur Hppochondrie hast; immer hat es solche misverstandene Phrasen in lebendiger Figur gegeben, und die Erde wäre ohne diese grellen Thoren viel ärmer und dunkler. Ich hoffe also, Du nimmst seine freundliche Sinladung an, ihn zu besuchen, damit er Dich von Deiner Melancholie heile. Er wandte sich zu seinem jungen Kutscher und sagte: Ihr habt Recht gehabt, mit der Wirthin im Hause, sie ist eins der liebenswürdigsten Weiber, die ich noch gesehen habe.

Sagt' ich's nicht vorher, rief ber junge Mensch erfreut aus: 3hr Onaben glauben nicht, mas bas für eine große Runft ift, mit fo vielen Menschen tagtäglich umzugeben und es Allen recht zu machen. Alle Kärrner und Fuhrleute aus bem Reich kennen fie auch, und machen lieber eine Meile mehr, um nur in biefem Saufe auszuspannen, und biefe Art Leute, Die täglich und immer mit vielen Pferben fommen und felber viel verzehren, find für einen Gafthof bie ein= träglichsten. Wenige Menschen miffen auch mit ihnen recht umzugehen, ber eine will laden, ber andere ichwagen, ber britte flagt gerne, noch ein anderer ift nur frob im Bank und wenn man ihm grob begegnet, und mit allen trifft fie es genau, verabfäumt keinen und zieht keinen vor, ift allent= halben wie durch ein Bunderwerk, schieft zugleich durch Rüche, Reller und Boben umber wie ein Drache; mit einem Wort, fie ift ein Engel von Frau, und ohne fie murbe ber gute bide Meldior verhungern muffen.

Die Freunde saßen eine Zeitlang stumm neben einander, benn Leonhard war verstimmt, und Clobeim wußte nicht recht, wie er den Faden der Unterhaltung anknüpfen, oder welchen Gegenstand er berühren solle, um die Miglaune seines Gefährten nicht zu vermehren. Endlich sagte er: Du haft Dich

nun, mein lieber Jugendfreund, und hoffentlich auch Freund meines Alters, meinen Bitten und meiner Liebe gefügt, daß Du mich nie anders als mit dem vertraulichen Du anredest; ich hoffe, daß Du es auch nie, und in keiner Gesellschaft unterlässest, und Du würdest mich empfindlich kränken, wenn Du es je wieder aus der Acht ließest.

Du willst es, sagte Leonhard, und es sei also. Aber bie Deinigen, Deine Gäste, so wie alle Fremden bort, wers ben biese, nach ben hergebrachten Meinungen ber Welt, ein solches Berhältniß nicht unbegreistich finden?

Sie find von mir das Ungewohnte gewohnt, antwortete Eisheim: auch siehst Du, daß ich keinen Bedienten mit mir genommen habe, damit wir unterweges um so freier sehn können, und so hindert Dich und mich auch nichts, Dich bort bei mir als Baron, Prosessor, Architekten, reisenden Maler, oder was Du sonst wilst, vorzustellen.

Leonhard schwieg erst ein Weilchen still, um seine ganze Empfindlichkeit zu sammeln, dann brach er los: früher hättest Du es mir sagen sollen, daß Du Dich in Deinem erlauchten Zirkel schämst, mich als Deinen Freund und den aufzusühren, der ich wirklich bin, so wär' ich Dir nicht vergeblich bis hiesher gefolgt, und wir beide hätten nicht nöthig gehabt, eine Rolle zu übernehmen, die unserer unwürdig ist. Es ist aber doch noch gut, daß Du mir die Entdeckung zeitig genug gemacht hast, um umkehren zu können, und künstig werde ich den Warnungen und Vorstellungen meiner verständigen Friederike eine bessere Folge leisten.

Sprich und zürne Dich nur aus, sagte Elsheim: benn endlich ift zur rechten ober unrechten Zeit gesagt, was ich gestern Dir zu sagen verabsäumte; bas ist boch, beim Licht besehn, mein ganzes Berbrechen; in Deiner frohen Laune bamals hättest Du ben Scherz als Scherz betrachtet, und

nur gefühlt, wie sehr ich Dich liebe, um Dich da braußen unter narrenhaften Menschen recht wahr und ungestört zu besitzen; Du würdest eingesehen haben, daß man das Komödienspielen nicht besser einleiten kann, als wenn man gleich in einer Rolle auftritt; dann wäre es Dir wohl etwas näher gerückt, daß es keine so ungeheure Forderung sei, dem Freunde dies kleine Opser zu bringen, der, wenn es die Gelegenheit sordert, sich mit dem größten nicht wird saumselig sinden lassen; und mit einem Wort, mein Geliebter, Du wärst in Deiner Ansicht jugendlich gewesen, und es hätte Dir nicht so widerwärtig gedünkt, mit den Weisen weise, und mit den Thörichten thöricht zu seinen.

Leonhard konnte sich nicht enthalten, seinem Frennde die Hand zu geben, doch fügte er hinzu: alles zugegeben und vorausgesetzt, daß ich mich Deiner Laune füge, wer steht mir denn dafür, daß diese Maskerade sich nicht mit meiner Er=niedrigung endigen wird? Dir ist es bequem, wenn ich mich süge, aber wie soll ich mit meinen bessern Gefühlen die Rechnung abschließen?

Liebster Freund, sagte ber Baron, laß uns aufrichtig zu Werke gehn. Ist es Dir auf Deinen Reisen, oder auch sonst nie begegnet, daß man Dich in Deiner guten Kleidung, mit Deinem seinen Anstand in irgend einer öffentlichen Gessellschaft für etwas genommen hat, was man so im Leben etwas Höheres neunt, und hat Dir dieses Gefühl noch kein einzigesmal wohl gethan, hast Du die Täuschung auch kein einzigesmal stillschweigend oder mit freigebigerm Bezahlen und herrschenderm Ton befördert? Hast Du sie jedesmal vorsätzlich zerstört? Ich kann von mir dergleichen nicht rühsmen, auch weiß ich nicht einmal, ob es etwas Besseres sei, was wir täglich ausüben, daß wir unter Unbekannten für vorstressstilcher und weiser gelten wollen, als wir unserm Bewust-

fein nach find. Wir kommen an, ich gebe Dich für gar nichts aus, ich nenne Dich meinen Freund, ber mir in ben Einrichtungen bes Saufes und bes Theaters helfen will: bas alles ift die ftrengste Wahrheit; ich gebe Dir feinen fremten Namen und feine Burbe, Die Dir nicht gufommt, nur führe ich Dich ber Schwachen wegen nicht geradezu als Tischler= meister auf, weil ich hoffe, Du bist wirklich immer noch mehr, mein Leonhard, als Schreiner; burch biefe gang unschuldige Lift, wenn wir es noch fo nennen wollen, gehft Du mit allen frei und wie mit Deines Gleichen um, ba es eine unbillige Forderung mare, daß jene Fremden fich aus allen ihren an= erzogenen, angewöhnten und mit ihnen vermachsenen Borur= theilen heraussetzen follten, um Dich als Mensch fich felbst gleich zu ftellen. Durch tiefe einzige ftumme Rachgiebigkeit vergiebst Du Dir gar nichts, und schenkft mir unendlich viel, indem durch diese Kleinigkeit mir das Leben mit Dir bort möglich wird, was mich einzig zu biefer Reise bestimmt hat. Und fame es zum Meufersten, murbe ich Dich verlassen, nicht Deine Liebe höher als alle findische Rudfichten fchaten? Bei ber fleinsten Beranlassung, Die Dich nur beschämen könnte, trete ich für Dich auf, und nehme alle Berantwortung über mich.

Wenn alles dies, sagte Leonhard, auch nur Sophistereien sind, auf die sich noch vieles erwiedern ließe, so mag diesmal die Freundschaft für Dich alles überwiegen und übertönen. Es mag als Maskerade gelten, die einen unschuldigen Endzweck hat; Du wirst auf jeden Fall mir das Zeugniß geben müssen, daß ich mich Dir und Deinen Masken nicht aufzgedrängt habe.

Bunderlicher Geift, fagte ber Baron, ber Du noch so jung bift, und einer folchen Kleinigkeit wegen schon so viele Strupel haben kannst! Und wie lange wird es benn währen, so sehe ich Dich ein großes Magazin von Möbeln einrichten, Meister unter Dir arbeiten, benen Du nur Zeichnungen und Bestellungen giebst, und Commissionsrath, oder wie sonst, heißen; Deinem Bermögen nach, und ba es ber Ton bes Tages so mit sich bringt, könntest Du bas auch gleich thun.

Das gefchieht niemals, rief Leonhard lebhaft aus, bann erst würde ich es auf immer bereuen, mich meinem Berufe gewidmet zu haben, wenn ich ein folches todtes und tödtendes Fabrisseben führen sollte, wenn mir die Freude am Material, die ich mit meinen thätigen Gchülfen theile, die Lust, das bestimmte Wesen nach und nach immer reiner und ausgebilteter hervortreten zu sehen, das Gefühl, daß ich als Bater und Lehrer für meine Mitarbeiter sorge und ihnen weiter helse, die Bewegung des Lebens, wenn mir alles das unter den Händen absterben sollte, um so oder so zu heißen, Meister zu drücken, und von ihrer Geschicklichseit und ihrem Schweiße zu prassen, mich der Thätigkeit zu schämen, und durch die Anslage des Geldes mir ein Recht zu erwerben wähnte, daß ich Andere despotisiren und quälen dürse, und so weit ich reichen kann, Leben, Heiterkeit und Wohlstand zerstören.

Du siehst es von ber finstersten Seite, sagte ber Baron, es hat boch immer mehr ben Unschein, bag bie Zünfte und alle Einrichtungen, die bamit zusammenhängen, eingehen werben.

Leiber, fuhr Leonhard fort, es gewinnt aber anch immer mehr ben Anschein, baß ber wahre Bürgerstand, ber Kern und bas Mark aller Staaten, verschwinden muß. Ich will ber Willschen merten, tie ber Bürger, ber allgemeinen Sichersheit vertrauend, hat bezahlen müssen, und für welche Auslagen, die bedeutend genug sind, ihm vom Staate feine Entschädigung wird; ich will barauf kein Gewicht legen, daß nur dieser Gewähr vertrauend, der Mann seine Jugend und wohl auch ein Capital eingelegt hat, um geschirmt von vers

nünftigen und billigen Ginfdrankungen ein Mitglied biefes geschloffenen Standes zu werben; fontern ich frage nur, ob man benn mirtlich bei benen Gewerben, bei tenen bie fabritmäßige Ginrichtung ichon lange hat ftatt finten tonnen, ober in jenen Ländern, wo es Fabrifftatte giebt, bas Glud finde, bas uns reigen tonne, alles umzustoßen, um auch bergleichen bei uns zu haben? Statt vieler wohlhabenten Menfchen einige reiche Leute und einen Saufen armen, verfümmerten und lüberlichen Gefindels, immer in ber peinigenoften Abbangigkeit von feinem Brodherrn und beffen qualenden und magern Borichuffen, ohne Lebensluft, ohne Fähigfeit, Tugend und Liebe, frankliche Rinter zu erziehen, bei einem gang medanifden und feelenlosen Geschäfte verdummend, und ba= burch angetrieben, Benuff, ben ber Mensch einmal nicht entbebren tann und will, bei ichlechten, berauschenben Getranfen ju fuchen, früh absterbend, ohne gelebt zu haben, verzweifelnd und fich felbft verachtend zu allen niedrigen Streichen aufgelegt, und nicht fähig. Glud und Unglud zu erleben ober zu ertragen. Go habe ich viele hunterte, schlimmer als Stlaven, in berühmten Fabrifen verschmachten feben, und über bie zunehmende Cultur wie anwachsende Barbarei bie Schultern gezudt, bag wir es in unfern Tabellen für Bewinn halten, Menfchen, Die bochften Staatsfrafte aufzuopfern, um bie Baare wohlfeiler zu liefern.

Alls ber Baron lächelnb und ungläubig ben Kopf schüttelte, fuhr Leonhard, ohne seinen Sifer dämpfen zu lassen, in seiner heftigen Rede so sort: ich verlange nicht, daß alles, ohne Ausnahme, auf die alte Weise geschehen soll, auch sind ja Fabriten und die gepriesene Vertheilung der Arbeit schon eine alte Ersindung; gewisse unbedeutende Dinge, wie Nadeln, Nägel und bergleichen, können nicht schnell und wohlseil genug geliesert werden; bei vielen scheinbaren Kunstzusammensetzun-

gen hat fich früh bies Sandwert und die Runft in eine Fabritanstalt umgesett; und ob felbst babei ber Ruten fo groß ift. daß jetzt Jedermann eine fcblechte, unbrauchbare Uhr in ber Tasche tragen fann, laffe ich babin gestellt fenn, ba bie mabrhaft guten Werke in London und Baris auch jetzt theurer verkauft werben, als nur immer in ben erften Zeiten ber Erfindung. Aber weh muß es mir thun, daß ber beutsche Bandwerker, ber fich jo icon mehr oder minder bem Rünftler anschloß, ber mit ben Seinigen und ben einheimischen und fremden Behülfen mahrhaft patriarchalisch lebte, jest untergehn und die ehrwürdige Bunft neuen Mode-Ginrichtungen weichen foll. Mit biefem feelenvollen Leben mar eine gang andere burgerliche Chre verknüpft, als herablaffende Bornehme ober Geschäftsleute uns jest zuwerfen, ober ber jungere Sandwerker burch Umtreiben auf Raffeehäufern und leicht= fertiges Tavernengeschwätz im halbmodischen Frack sich er= ringen kann. Und wenn ich nur die philosophische Seite bes neuen Systems begreifen konnte. Ohne ben Ramen finde ich alles in ber Welt so umschlossen, und mit Recht. Der Staat läßt mich nicht auf gutes Blück, und ob ich es vielleicht treffe und Beifall finde, in feine Geschäfte pfuschen. weil feine Diener auf Schulen und Universitäten, ober als subalterne Arbeiter ihre Lehrjahre überstehen muffen, fie merben geprüft, und rücken nur langfam und nach vielfacher Ueberlegung in Die offenen höbern Stellen ein. Fall ift es mit ben Beiftlichen, fo wenig man fie auch von Seiten bes Staats wichtig nimmt. Eben fo mit ben Schulen und Universitäten, und ich barf nicht abentheuernd herum= ziehen, und die Bute meines Unterrichts und meiner Bor= lefungen aufschlagen wollen. Alle biefe Stände legen bem Staate ein Capital von Zeit, Studien, Arbeit und Lehrjahren ein, und rednen barauf, in fpatern Jahren gefchütt zu werben. Eben fo ift es beim Raufmann, ja wenn ich mich gur Grundlage bes Staats, jum Bauernftanbe, wenbe, finbe ich Diefelbe Befchloffenheit, benn bas Grundeigenthum ift boch in gemiffe bestimmte Büter getheilt, beren Ungahl eben fo wenig, wie fonft bie ber Sandwerter in Städten, überschritten wird, und ber Sohn ober ber Fremde muß fich erft vom Rnechte jum Bauern hinauf bienen. Die mahren Migbrauche bes Bunftmefens, Die fich burch bie Lange ber Beit einge= schlichen hatten und nicht zu läugnen find, konnten abgeschafft werben, ohne bie ehrwürdige Stiftung felbft, ber wir Rünfte, Wohlftand und Freiheit zum Theil zu verbanten haben, gu Boben zu reißen. In melandholischen Stimmungen mochte ich aber manchmal glauben, baf wir alle gern einer allgemei= nen Anechtschaft entgegen geben, und bag man une vorpredigt. nur Geld zu erwerben zu fuchen, um in Lurus, Ausschweifung und Cflavenhochmuth Retten wie Freiheit verlachen zu konnen.

Run, nun, sagte Elsheim, Du fällst ja in den mahren Prophetenton: soll man Dich einen Obskuranten oder Revolutionsmann nennen?

Weber so noch so, sagte Leonhard, benn die Menschen, die man wirklich mit Vernunft so nennen kann, sind mir beiberseitig gleich verhaßt. Aber ich kann es mir doch nicht ablängnen, daß wir so ziemlich in der Anarchie schon befangen sind, wenn die Menscheit und die Staaten doch aus Ständen vereinigt sehn sollen. Die Geistlichen waren schon seit lange, erst einer stillen, dann einer öffentlichen Proscription ausgesetzt, die Freude über ihre Besiegung, diese Staates im Staate (wie man alles nannte, was nicht unmittelbar dem Einen und unbedingt unterworsen war), sprach sich allgemein aus; doch wurde eben so der Einfluß und die Selbständigkeit des Abels gebrochen, dem Bürgerstand und seiner Beschlossen-

heit erklärte man aus philosophischen Prinzipien öffentlich ben Krieg, und ben Bauern, die man eigentlich schützen will, fällt man wenigstens mit einer engherzigen, eben so albernen als unpassenden Erziehung, und mit einem unnützen Tabellen-wesen zur Last.

Ja, die Tabellen! rief ber Baron aus, sie gehören recht zu ben Surrogaten und bem Geiste ber Zeit, ben die Gesetze geber sich auch nur in Tabellen strömend vorstellen können.

Seit diese Mode des Bewußtseins, fuhr Leonhard nicht ohne Bitterkeit fort, die Staateneinrichter wie ein Schnupfen befallen hat, der eigentlich umgekehrt ein dumpfes Undeswußtsein hervordringt, geschieht ordentlich mit Gewissen und frommer Lust die Zertrümmerung der edelsten Ueberlieserunsgen, über die ein abergländisches Schaaf, wie ich, das eine Wasserschen vor diesem Strome der Zeit hat, weinen möchte. Doch, Du hast Recht, es ziemt mir besser, meinen Sinn von diesen großen Weltsortschritten abzulenken, und wenn Du noch einige Geduld übrig haft, so möchte ich wohl noch einsmal zu meinen Zünsten zurücksehren.

Sprich Dich nur ans, fagte ber Ebelmann, ber Wagen geht auch ganz fanft im Sanbe, wir sitzen hier auf unserm eigenen Grund und Boben, und burfen benken, mas wir wollen.

Muß ich nicht wieder, sprach der Meister, auf meine frühere Ansicht kommen, an die ich mich so gewöhnt habe, daß sie mir bei allen Dingen vorschwebt? Die gerade und die krumme Linie ist es, deren Umspielung oder innige Durch-dringung alle Formen hervorbringt. Ist es nicht sonderbar, daß die neuern Gesetzgeber schon seit lange den Menschen als ein Bernunstwesen betrachten, und um so mehr, je mehr er im niedrigern Stande lebt; der ohne Leidenschaften ist, oder die man ihm aberziehen, und ihn zu allen vernünstigen Tugenden, des Fleißes, des Gelderwerbes, der unermüblichen

Arbeitsamfeit, hinaufbilden foll, wo fie etwa fehlen möchten? Die Gefetzgeber behalten fich und ihres Gleichen ftillschwei= gend vielen Zeitvertreib und Zeitverberb vor, wovon fie bas Unftändiafte unter Die Rubrit "Bildung" ichieben, Die ber Gemeinere freilich entrathen fann. Die Weisheit ber alten Welt aber fah ein, bag Leibenfchaften, Thorheiten, Spiel, Scherg, Luft und Benug Die Elemente find, Die fampfend und sich verbindend in der Menschheit ringen, und daß die Bernunft nur bas Gleichgewicht sehn kann, welches bieses unfichtbare Teuer, Luft, Baffer und Erbe fcmebend trägt, bamit eins nicht bas andere vernichte; bag Begeisterung gum Guten und Bofen bie Sturmwinde find, bie gertrummern und die Atmosphäre reinigen, und die hülflose Bernunft an fich felber noch nie etwas in Wirfung und Wirklichkeit hat feten können. 3hr Beftreben mar baher nicht, ber Menfch= heit die Menschheit abzugewöhnen, sondern fie waren Kinder mit ben Kindern, und Thoren mit ben Thoren, und fühlten wohl, welcher heilige Ernst in dieser Rindlichkeit aus ber Tiefe beraufspiele, weil es edler und frommer ift, jeden Trieb in uns auszubilden, als ihn zu vernichten, und bag jenes neumodige Entwöhnen, in ber feiner seine Luft fättigen und buffen foll, nur zum moralischen Tobe und zur kalten Berzweiflung führt. Ihnen maren baber alte überkommene Spiele, Lieber, Scherz und Trunk, felbft Ausgelaffenheit ehrwürdig, und wenn die neuere Welt bergleichen auch nicht fo unmittel= bar, wie bie alte, jum Gottesbienst rednete, fo nahm fie boch alles diefer Urt in ihren Schutz. Bolksfeste, Aufzüge, Broceffionen, Musik und Tang öffentlich bei feierlichen Belegen= heiten, die Bermandlung bes gemeinen Lebens in ein poeti= fches Schauspiel: alle biefe innigften Bedürfniffe fuchte fie zu befriedigen, ließ bas Bestehende und überlieferte, verbefferte, fügte bingu, erhöhte ben glangenben Schein, und

eble Greife, Bater bes Bolts, Beiftliche und Fürften hielten es nicht unter ihrer Burbe, gang mit vollem Bergen in ben Jubel einzustimmen, und bie gute Bernunft babeim unter alten Reflexionen framen zu laffen. Denn nicht will ber Menfch blog Menfch fenn (fo oft bies auch vor einigen Jahren von Auftlärern ift geprediget worden), er will auch nicht bloß nützlich und erwerbend und Bürger fenn, fondern zu Zeiten etwas anders außer sich vorstellen. Diefer Trieb. uns außer uns zu versetzen, ist einer ber gewaltigften und unbezwinglichsten, weil er wohl gerade Die tieffte Eigenthumlichfeit in uns entbindet. Go maren im Rreife bes Staats tausend kleinere Rreise, die sich in- und burcheinander bewegten, felbstständig spielten und boch bem größern bienten; an jeben Menfchen tam feine Stunde und fein Jag, und öfter im Jahr ober im Monat, wo er, dazu autorifirt, etwas frembes vorstellen burfte, und bem Abel, ber Beiftlichkeit ichloffen fich bier fcon bie Bunfte an, Die vielfach in Scherz und Ernft Aufzüge, Spiele, Repräsentationen aller Art, allegorisch ober komisch gaben, oder auch nur zur Verherrlichung ihres Bandwerks und bes Bürgerstandes auftraten. Der Meister tonnte Vorfteber feiner Innung und Brüderschaft werben, ber Gefell Bortanger und Borfechter, Sprecher und Schaufrieler, ja bis zum lernenten Burichen binunter aab es Belegenheit, daß biefer fich wieder unter feines Gleichen geltend machen burfte. Neu geftärkt, gefunder und lebensfrober kehrte ber Menich bann zu feinem gewöhnlichen Beruf gurud, ja getröftet über biefen und mit ber nahen Aussicht, bas Jungbrunnen-Bab bald wieder gebrauchen zu können. Bleibt ber Stoifer gang fest auf feinem Standpunkte ber Bernunft fteben, ober fagt zur Freude: bu bift toll! fo fann er boch ben Bedanken wenigstens nicht als Luge abweifen, baf biefes Dehnen, Reden und Gahnen ber Schläfrigfeit (wofür er bies

Thorenfpiel ausgeben murbe) bie Lungen ftartt und hebt, und bas vollfommene Erwachen wie bie Munterfeit beförbert.

Ein medicinischer Statistifer fonnte Dir auch in Deiner Schilderung Recht geben, fügte Elsheim hingu, wenn er fagte: alle jene unnüten Zeitvertreibe, ja reelle Rarrheiten feien vielleicht nothwendig, um aus ber Menschheit eine Menge Lafter- und Dummheite-Unlagen abzuführen, bamit Weisheit und Tugend Raum gewinnen. 3dy gebe Dir ohne alle Bebingung Recht, und füge nur noch hinzu, baf wir in neuern Beiten faum noch einen Menschen finden, ber repräfentiren fann; felbst bie Diplomatiker, bie es verstehen, werben immer feltner, vom Bodiften bis jum Geringften trägt jeder eine Art von Schaam mit fich herum, bag er noch etwas anders, als ein Menich fenn foll, baber bas linkische, verlegene, ftotternte Benehmen unferer Großen; die militairische Baltung in ber Uniform und im Dienst ift bie einzige, bie ge= blieben ift, und in die fich alle übrige Repräfentation gurud= gezogen bat.

Dein Mediciner, ben Du eben erwähntest, sing Leonshard wieder an, hat nach meiner Meinung ebenfalls Recht, nur möchte ich die Sache etwas anders ausdrücken. Ich glaube in der That, daß die Masse der übertriebenen und krankhaften Sitelkeit unserer Tage, die Sucht, eine lügenhafte Wolle vor der Welt und vor sich zu spielen, dieses Heucheln von süslicher Bildung, unächter Frömmigkeit, affectirter Liebe zur Natur und dergleichen mehr, nur möglich geworden ist, seitdem es dem Menschen untersagt ist, eine Rolle von Staatswegen zu spielen, seitdem er so ganz auf die Haushaltung in seinen vier Pfählen, und auf sein herz in seinem sogenannten Innern angewiesen ist, denn ich fühle es, daß der Trieb, sich zu entstiehen, sich selbst frend zu werden, und als ein anderes Wesen wieder anzutressen, mächtig in uns ist.

Es ist sonberbar, antwortete ber Baron, daß ein Gesspräch, das empfindlich anfängt, gewöhnlich auch so fortgessührt und geendigt wird, wie man den ganzen Tag hindurch auch in der Wärme den Wind spürt, wenn es am Morgen gestürmt hat. Uebrigens hat uns unsere lehrreiche Untershaltung gehindert, die Schönheit der Gegend zu genießen, und dort liegt wahrlich schon der Hafen, die Stadt mit ihrem Gasthose vor uns.

So war es auch; sie stiegen aus, bestellten Zimmer und ein Abenbessen. Schon auf der letzten Viertelmeile war ihnen ein schmächtiger Mensch ausgefallen, der neben dem Wagen hertrippelte, und der jetzt fast mit ihnen zugleich in das Wirthshaus eintrat. Er forderte Wein, und sing mit den beiden Neisenden, die unten noch die Einrichtung ihres Zimmers abwarten wollten, ein Gespräch an. Also Sie haben die armseligen Bracks der elenden gescheiterten Truppe angetrossen? suhr er fort, als er gehört, daß der Baron im letzten Städtchen einige Schauspieler gesehen hatte; nicht wahr, mein Herr, es sind unwürdige Subjecte, die den Werth ihrer Kunst nicht einsehen, und des Enthusiasmus nicht fähig sind?

Alls tas lettemal ber benachbarte König die Gnade hatte, mit mir zu sprechen (veklamirte er laut, indem er sich vornehm und breit niedersetzte und ben dienstfertigen Wirth kalt
ansah, der ihn mit noch größern Augen anstarrte), fragte
er mich, wie es benn komme, daß wir noch immer kein solches Schauspiel besäßen, wie es eine so eble, poetische und
kräftige Nation boch ohne Zweisel verdiene? Geruhen Ew.
Majestät zu bemerken, erwiederte ich, (benn da ich ihn öfter
sehe, so kann ich ziemlich dreist und ohne Umstände mit ihm
sprechen) — der Wirth warf schnell die baumwollene Mütze
in einen Winkel, die er bisher zwischen der Achsel eingeklemmt

hielt — daß es nicht an der Nation, an den Dichtern oder an irgend etwas anderm liegt, sondern lediglich an den verächtlichen Menschen, wie es die meisten sind, die sich diesemhohen Beruse widmen. Diese Armseligen, die ihre Kunst nur wie eine jämmerliche Zunst, wie ein seelenloses Handwerf treiben wollen und können, diese sind es, die den freien Abel dieser edlen Ausübung immer noch hindern.

Sie lieben die Kunft sehr, wie es scheint, sagte der Baron. — Ich bete sie an, rief der Fremde, sie ist das Leben selbst, und alles übrige ist nur Schein, Flachheit, trüber Nebel. Darum eben habe ich mich mit jenem elenden Director entzweit, der außerdem, daß er fast nie richtig bezahlte, mir auch meine Rollen schmälerte, und dieselben Darstellungen von Stümpern verhunzen ließ, in denen ich den allgemeinsten Beifall einzuernten gewohnt war. — Herr Wirth, der Wein ist aber sauer!

So? fagte biefer, ber durch die Stube ging, ohne sich umzusehen, und seine Mütze schon wieder hoch auf dem Kopfe trug.

Ja, suhr ber Künstler sort, ich zeige ihm nun schon seit geraumer Zeit, daß ich auch ohne ihn leben kann, und, meine gnädige Herren, ich bitte nm die Bergünstigung und die Ehre, daß ich benenselben eine kleine Probe meiner Kunst und meisnes wahren Talents zeigen darf; ich würde untröstlich sehn, wenn so ausgezeichnete Männer, von diesen Kenntnissen und ber hohen Bildung, diese meine dargebotene Huldigung versweigern würden, da es doch bekannt ist, wie sehr dieselben die Künste lieben, und selbst von den Musen begünstigt sind.

Dhne eine Antwort abzuwarten, schob er eiligst einige Tische und Stühle beiseit, rannte in bes Wirths Schlafstammer, brachte ohne Umftande etwas in seinen Armen Bersbeckes heraus, welches er auf den Tisch stellte und mit einem

weißen Rleibe verhüllte. Mit untergeschlagenen Urmen folgte ihm die Wirthin in hochster Bermunderung, um ju feben, was aus biefen fonberbaren Anftalten fich ergeben folle. Er fette eilig fich gegenüber ben beiben Reifenden, wie bem Wirth und beffen Frau, Stuhle bin, rausperte fich, machte eine Verbeugung und fing an: Hochzuverehrende! ich werde jett die Runftbarftellung magen, bas berühmte Stud unfers Dichters, Menfchenhaß und Reue, mit geringen Menberungen und ben nothwendigften Abfürzungen gang allein barguftellen, und ich bin überzeugt, daß die Wirfung biefelbe ergreifende, tief erschütternde sehn wird, wie sie nur immer bas versammelte Bersonale ber vorzüglichsten Bubne bervorbringen fann. Er fing hierauf an zu gestifuliren, und bie hauptfachlichsten Rollen mit großem Eifer herzusagen, indem er Alles, so viel es fich thun ließ, in Monologe verwandelte. Wo Dies unmöglich war, ließ er bie Stimme grell wechseln, und fprang behende von einer zur andern Seite; als aber Eulalia auftreten follte, rif er fcnell bie Berhüllung weg, und es zeigte fich ber Saubenkopf ber Wirthin mit schwarzen Augen und bunkelrothen Wangen, mit einer Müte ber Eigenthümerin geschmückt. Un biefe Repräsentantin wandt' er als Bitter= mann und Major feine Reben, und antwortete in ihrem Namen, und fo oft fie abgeben follte, warf er bas Bewand wieder über. Go naherte er fich ber pathetischen Erkennung, und die rührende lette Verfohnung ichloß damit, baf er wirklich weinend und schluchzend ben haubenkopf in die Urme nahm, laut rief: 3ch vergebe Dir! und ihn bann wieber an feine Stelle in bas Schlafzimmer trug.

Den beiben Reisenden hatte ber Scherz schon zu lange gewährt; ter Wirth schüttelte bei jeder Scene ben Kopf, und war immer nur über biese Anstalten und die Unermudlichkeit bes Künstlers verwundert; bie Wirthin aber war heftig bewegt und weinte laut. Der erhitte Deklamator fam jurud, und ba er bie Rührung ber Frau fah, nahm er ihre Sand und fufte fie gartlich. Dies ift ber fconfte lohn bes Rünftlers, fagte er, felber gerührt. Ja, foluchzte bie forpulente Frau, es ift wirklich gar zu trübselig, bag ein Mann, ber fo reputirlich einhergeht, fich fo fauer fein Bis= den Brod verbienen muß. Darüber, fragte ber Schaufpieler empfindlich, haben Gie geweint? Worüber benn fonft? antmortete fie; febn Sie nur felbst, wie heiß Sie geworden find. Der Rünftler mandte fich unwillig von ihr, und fagte zu Leonhard gewandt: Auf biefe Art tann ich bie berühmteften Meisterwerke ber beutschen Bühne barftellen, ohne alle andere Beibulfe, besonders bequem laffen fich die Rauber fo fpielen, vorzüglich nach ber erften Ausgabe, in welcher Die Brüber nicht zusammen tommen; auch Macbeth und bie Braut von Meffina; Die Iphigenia macht etwas mehr Schwierigfeit.

Es ift ein erfrenlicher Unblid, fagte ber Baron, wie unser beutsches Theater fich immer mehr in seine mahren und urfprünglichen Bestandtheile auflöst; ehemals hatten wir nur Melo- und Monodramen, aber jett fehn wir fo häufig ein epigrammatifdes Stud von zwei ober brittehalb Berfonen mit leichtem Bit über Gitelfeit, Gifersucht, Schmach= beit ber Manner und Weiber (ber Fall Abams, fann man wetten, fommt in jedem vor), und es lägt fich barnach an, baf wir auch berlei schönbeschränkte epigrammatische engzu= fammengezogene Tragobien erhalten werten, mozu wenigstens fcon ein löblicher Unfang gemacht ift, in welchem ein Deffer, ein Ragel, ober eine Uhr eine große Rolle fpielen muffen. Noch erfreulicher aber ift es, bag felbst große Meister oft auf tem Theater ober in Musitfalen bie jogenannten Deflamaterien geben und mas fonft nur Schüler zur Nebung in Schulen thaten, eine Fabel ober ein erzählendes Bedicht ber= sagen oder ablesen. Wird Musik bazwischen gemacht, eiwa gar eine Symphonie, so ist der Genuß einzig, und das sons derbar Widersprechende des scheindar Läppischen ist es gerade, was in unschuldigen und kindlichen Menschen eine ganz vorzügliche Ergötzung und Rührung hervorbringt.

Sie fprechen gang wie ein Renner, mein gnäbiger Berr, fagte ber Kunftmann, und empfing von Leonhard, vorzüglich aber vom Baron weit mehr, als er für feine Bemühung er= wartet hatte. Rad einer zu tiefen Berbengung fagte er: wahrlich, meine gnädigen herren, Gie übertreffen noch mei= nen großmüthigen Patron und Mäcen, ber im Reiche fich und ber Beiterkeit lebt, ben lebensfrohen Liebling ber Mufen und ber Scherze, ben liebenswürdigen Waffermann. Er empfahl sich, um zu effen und sich nieder zu legen; die beiben Freunde begaben sich auch auf ihr Zimmer, und ber Baron fagte: wir burfen ftolg febn, mit biefem, wie ich febe, berühmten Sofrates in eine Rlaffe gestellt zu werben, in welchen fich eben ber benachbarte Ronig am Schluß bes Stückes verwandelt hat. - Der Meufd hat mich völlig verftimmt, fagte Leonhard. - Bielleicht, fragte ber Baron, weil er nicht zunftig ist? Weil sich Dir so herrlich bie freie un= gebundene Runft in ihm dargeftellt hat? Ich bin vergnügt, benn ich gestehe Dir, ich habe bie Gulalia fast noch nie fo murbig bargeftellt gefeben, als feine Gehülfin fie uns zeigte; diese Milde und Rube im vollen großen Auge, dieser gehaltene Ernft, Diefe ftille Burbe, felbft bei einigen febr angug= lichen Redensarten, die fie anhören mußte; und es ift nur zu bedauern, daß biefes großartige fast antike Spiel in teinem ber Theater-Almanache pinchologisch und fünstlerisch wird gepriesen und entwickelt werden; aber ich fann nur so viel fagen, mir ift baburch über biefen Charafter ein neues Berständniß aufgegangen, und ihr unbegreiflicher Fall, ihre Reue

und Besserung, so wie die Verföhnung erscheinen mir jett recht sehr begreiflich.

Man scherzte beim Abendessen und Wein; bann trennsten sich die Freunde, und jeder begab sich in sein Zimmer und zur Ruhe.

Die Freunde hatten von der letzten Stadt aus Post gesnommen, um schneller zu reisen, und befanden sich am dritten Tage schon in Bergen und anmuthigen Wäldern, mit frisch grünen Thalen und rinnenden Duellen aus bemoostem Gestein. Sie waren ersreut über die wechselnden Aussichten, sie unterhielten sich von der Lieblichkeit der Natur, und der Baron erzählte vieles von seinen Reisen. Diese Geschichten erweckten auch in Leonhards Seele die frohesten Erinnerungen, und so entschwanden ihnen die Stunden, die Meilen; Dörfer und Städte, Berge und Wälter glitten ihnen vorsüber, wie im lieblichen Traum.

Von einem ber höchsten Punkte des Gebirges, den sie am vierten oder fünften Tage ihrer Reise erreichten, entdecketen sie ganz in der Ferne die frankischen Berge. Dort liegt mein geliebtes Land, rief Leonhard aus, das ich eine lange Zeit wie mein Baterland gesiebt habe, wo ich einst zu wohenen träumte, und das mir mit einem unerklärlichen Zauber an die Scele geheftet ist, obgleich ich seitdem wunderbarere, reichere und schönere Gegenden gesehen habe.

Es ist, sagte Elsheim, mit ber Liebe zur Natur und zu Gegenden, wie mit jeder Liebe, sie hat etwas Unerklärliches; bergleichen kann und soll auch nie begriffen werden, benn im Geheimnis liegt ein höheres Verständnis. Auch giebt es gewiß zur Natur Sympathien und Antipathien, und mir stehn die schönen Gegenden gerade so individuell vor meiner Seele, wie verschiedene liebe Menschen und befreundete Wesen.

Das ist eine sehr richtige Beschreibung, sagte Leonhard, und jede schöne Gegend, der wir uns mit Rührung erinnern, zieht uns mit einer ganz eigenthümlichen Sehnsucht an, die bei mir so start werden kann, daß ich in der Einsamkeit über Landkarten, Bildern oder Beschreibungen in gewissen bewegeten Stunden Thränen vergieße. Es ist, als zieht mich dieses Thal, jener Berg, ein altes Schloß, die Höhe mit der wundervollen Aussicht, wie mit Gewalt zu sich, und ich bin gerührt, wenn ich mir benke, daß ich diese Freunde wohl nie wieder sehe.

Mit Aunstwerken, sagte Elsheim, geht es uns eben so; wie oft stehe ich mit meinem Geiste auf meinen Lieblings= stellen in den Gallerien, sehe ich diese dann einmal wieder, so empfängt mich auch dort eine gewisse Heiligkeit, ein alter Gruß, wie das vertrauliche Reichen der Hand von einem Geiste. O mein Freund, was könnte der Mensch außer sich und in sich für ein edles, gediegenes, verklärtes Leben führen, wenn er nicht so viel der Zerstreuung, dem Leichtstun, dem Zeitverderb und leerem Müßiggange opferte!

Lieber, fagte ber junge Meister, und faßte bes Freundes Hand, wie theuer wirst Du mir mit solchen Worten! Warum bist Du benn selbst oft auf gewisse Weise leichtstünnig, daß Du mir gleichsam ben ebleren Geist in Dir zu verhöhnen scheinst?

Elsheim erröthete leicht und sagte: Bester, Du kennst bie Geschichte mit ber Kage, die in eine schöne Prinzes verswandelt ward, sich aber in ihrer erhabensten Umgebung versgaß, wenn sie eine Maus laufen sahe. So geht es leiber mir, nach den schönsten Stunden, ja während benselben; und lieber springe ich denn doch ben Mäusen nach, als daß ich mein ehemaliges Kagenwesen in mir durch Heuchelei überskeibete. Diese ist überhaupt das Laster, welches ich am meisten hasse, vielleicht übertreibe ich zuweilen meine gerins

gere Natur in Gegenwart von Henchlern, um ihnen nur nicht gleich zu werden. Und wie jede Frucht ihre Reife nur zur rechten Zeit erlangt, so auch im Menschen; meine Stunde hat noch nicht geschlagen, die rechte Mittagssonne hat mich noch nicht getroffen, soll es sehn, so wird sie mich schon auch zu rechter Zeit sinden.

Wir follen aber immer ernsthaft wollen, fagte Leonhard: ba sehn, in uns, gesammelt, bamit uns biese Sonne treffen und burchwürzen könne.

Liebster, Befter, rief Elsheim halb icherzend, halb im Gifer: nur verlange ums himmelswillen nicht von mir biefe fteifen, rechtwinkligen und aufgezimmerten Buruftungen gur Bilbung, mit benen fich fo viele unferer gutmeinenben Lands leute abqualen, und munter wie die Gichbornchen in bem Sparrmefen auf und nieder flettern. Dber fie holen, wie Die Ranarienvögel, an ber Rette felbft ihren Glasbecher mit Waffer und Sanffamen abgerichtet herauf, ober piden wech= felnd religiofe Stimmung und Gefdichtsanficht beraus, und faufen bagu ein Schludchen Poefie und Muftit, und reden ben Sals in die Sobe, um es hinterzubringen, weten bann scharrend ben Schnabel am Drath, um in Scharffinn und Rritif nicht gurud zu bleiben, und fnuspern an Festtagen mit befonderm Bewuftfein am Buder ber Liebe. Das Schaufpiel ift aber nur für ben, ber es ansieht, auf einige Minuten fpaghaft, nicht für ben gelangweilten Bogel felbit. Rein. Lieber, Diefer Schnupfen ber Zeit, ber nichts thut, als fich im wohlriechenden Tuch ber Bildung mit Zierlichkeit fchneugen. und felbst bas Unfichtbarfte, Fernfte und Glüdlichfte, bas bem Sterblichen nur in blitzenden Momenten ber Entzudung wie eine fondre Gabe ber Göttin gegonnt ift, als Rektar. ben fie im Uebermuth herunterschütten, und wovon man wohl einmal, indem man fast bumm in ben blauen Frühlings=

himmel schaut, ein Mäulchen aufschuappt, diese Dumpfheit, wie gesagt, daß sie auch diese Lebensmomente im Eisenkäsig ihres Bewußtseins auffangen und festhalten wollen, dieses misverstandene Wesen wolle mir nicht ankuriren, wenn ich Dich nicht für einen Bunderdoktor halten soll.

Wer fpricht bavon, fagte Leonhard lachend, nur -

Ich verstehe Dich, rief ber andere aus, und freilich — bei alledem — indeß — benn wenn — und so weiter, mein Freund, die wahren Minister=Vertröstungen der Altklugheit, wenn sie nichts geben mag und sich abzuschlagen scheut, um nicht an Ansehen einzubüßen. Bist Du im Stande, ein Butterbrodt zu essen, und in jedem Augenblicke zu wissen, jetzt schmeck' ich die Butter, jetzt wieder das Brodt, so will ich Dir vollkommen Recht geben. Und nun gar Braten hinsausgelegt! Bester, wie kompliziert, verwickelt, geheimnißvoll ist dann das Wesen, und keiner Auseinandersetzung fähig. Käue! schluck'! ruse ich nur, und es wird Dir bekommen; beim Grübeln möchte es gar in die unrechte Kehle fallen, und ein erschreckliches moralisches Husten veraulassen. — Sie lachten, und damit war das Gespräch geendigt.

Nach einer Pause fing Elsheim wieder an: Du siehst also, daß ich in Hoffnung stehe, bald Früchte zu tragen, oder ein solider Mann zu werden, welches eben deshalb sehr wahrscheinlich ist, weil ich bisher meinem Leichtsinn etwas zu viel nachzegeben habe; aber wie ist es denn mit Dir, mein Bester, der Du schon seit so vielen Jahren in dem Wagen des Ernstes und gründlicher Bürgerlichkeit ziehst? Wirst Du denn nicht vielleicht zur Abwechselung einmal ausspannen, und ohne Zügel und Zaum nacht ins Feld laufen, um vorn und hinten auszuschlagen? Es ist dieselbe Wahrscheinlichkeit wie bei mir, da dies Umändern die natürlichste Sache von der Welt ist. Ueberhaupt, Du Gründlicher, hast Du noch nie

in Deinem Leben einen recht eigentlich bummen Streich gemacht?

Bas wollen wir fo nennen? fragte Leonhard.

Die Definition ist schwierig, sagte der Baron, jeder Stand, jedes Alter, jeder Mensch benkt sich etwas anders dabei. Der Bornehme, wenn Jemand eine Mesalliance schließt, der Bürsgerliche, wenn einer sich ohne großes Bermögen adeln läßt, der Geistliche, wenn ein Candidat früher Bater als Pfarrer und Shemann wird, und der Bauer, wenn ein Sohn unsgezwungen unter die Soldaten geht. Den einzelnen Menschen characterisirt es sehr, was er damit bezeichnen will, er sucht gegenüber die verständigen Streiche auszusühren, wie der Bucherer, der Jemand ohne Zinsen Geld leihen einen auszgemacht dummen Streich nennt. Gehn wir also lieber zu den tollen Streichen über, zu den recht bizarren, wunderslichen, auffallenden, und frage Dein Gewissen; denn das Wort "dumm" ist wirklich ein dummes Wort, und man wird dumm, wenn man sich etwas dabei denken will.

Ich kann mich nichts entsinnen, sagte Leonhard, so sehr ich auch suche; ber Gedanke kömmt mir wirklich heut zum erstenmale, daß man in eine solche Gefahr gerathen könne; wie sehr ich alles, auch das seltsamste, an Fremden begreifslich und verzeihlich sand, so wäre mir alles der Art an mir unbegreifslich und unverzeihlich vorgekommen.

So bist Du hierin wieder viel besser als ich, benn ich habe lange an mir mit diesem tollen Egvismus fämpfen müssen, daß ich vieles Auffallende und Unregelmäßige an Fremden unverzeihlich sand, und mir selbst die widersinnigsten Dinge in Gedanken für erlaubt und sogar edel hielt, weil ich mir so viel besser als die andern vorkam. So wollte ich einmal für einen Bekannten einem schlechten Mann seine Frau entführen; ein andermal wollte ich nich sogar mit der

Tochter eines stolzen abligen Hauses verheirathen, um mich gleich wieder scheiden zu lassen und sie einem verliebten Freunde abtreten zu können; aber es kam nicht zur Aussüh=rung ber Tollheiten, die jedoch die größten Plane sind, zu benen ich mich verstiegen habe.

Ich kann von mir nichts anführen, sprach Leonhard, als baß ich in meiner Jugend, ohne bestimmtes Talent bazu, einmal Schauspieler werben wollte.

Das ift mehr eine Rinberei gewesen, fagte ber Baron. So siten also, fuhr er mit ernfter Stimme und bedenklicher Miene fort, in biefem kleinen Bagen zwei ber vernünftigften Männer des deutschen Reichs, welche, ohngeachtet fie noch jung find, boch bem ehrbaren Wandel tugenbhafter Altvorbern nachgeahmt und nachgeschritten; nur halt man es für möglich, daß gerade jest bas Schicksal mit einem Blide herunter= fchaut, welchem Kenner eine gewisse Bronie zuschreiben wollen, und baraus schliegen möchten, aber vielleicht voreilig, bag fie iett auf ber Ballfahrt nach Mecca begriffen find, bie jeber gute Muselmann wenigstens einmal gethan haben muß, um fid) and mit ber grunen Binbe fcmuden zu burfen, und wie Andere von munderbaren Dingen erzählen zu können. Ja, wenn uns nun gar jener Tollheits = Weift erfchiene, um uns mit bem verfluchten Berfprechen anzuschnaugen: "bei Philippi wirst Du mich wieder sehn!" möchten wir ihm so kaltblütig wie Brutus antworten: "Run, fo werbe ich Dich wiedersebn!"

Wahrlich, Freund, rief Leonhard, Dein ängstlich gesuchter Scherz könnte mich ängstlich machen, bag uns so was bevorsstehen möchte, wenn ich nicht an meinen guten Dämon glaubte.

Wie, wenn berfelbe nun, fuhr Elsheim fort, nur auf ein Stündchen etwa zu ben Aethiopen, ben frömmsten ber Menschen, wanderte, um sich auch einmal einen guten Tag

zu machen? Doch, ernsthaft gesprochen, sindest Du es denn nicht auch, der alles Alte vertheidiget, von unsern Vorsahren gut und recht gethan, daß sie bei Zeiten zugriffen, um nicht das erste Feuer verrauchen zu lassen, und in früher Jugend ihre tollen, oder dummen, oder Narrenstreiche abzumachen? Wozu auch, vernünstig gesprochen, das Zaudern, das Hinund Hertreten, das unnütze Händereiben und zweiselnde Umsschauen? Da gilt's kein Bartwischen; opfre dein schwaches Selbst, so rust die Pslicht, dem hohen Veruf, laß fahren die salssche Scham, zu früh weise sehn zu wollen, stirb wie Codrus für dein Vaterland, und komm, bist du in den Strom gessprungen, der dich mit seinen Wirbeln einzieht, besser, richtiger und verständiger jenseit wieder zum Vorschein! Das heißt doch noch Haushaltung und Sparsamkeit, statt daß wir jetzt die Sache auf den Kopf stellen.

Wenn es feyn mußte, sagte Leonhard, so lag unfer Beftreben seyn, uns auch barin mit Anstand zu fügen; ich glaube aber für mich an keine Gefahr, boch scheint mir unter Deiner Warnung bavor eine Lust barnach verborgen zu liegen.

Nein, mein Lieber, rief ber scherzende Freund, ich käme eben so gern wie jedes Mädchen mit Ehren unter die Haube, um dann mit Seesenruhe unter den Bantossel zu kommen; aber in der gestrigen Nacht schien mir eine so seltsame Constellation am Himmel, daß ich wenigstens auf Alles gefaßt bin. Doch schau umher, wie wunderbar diese Bäume und Velsen unser Geschwätz anhören, wie lächelnd die fernen Berge herüberschauen, und wie heilig der Glanz der Landschaft uns dräut, daß wir dem Tempel nicht mit würdigern Gedanken huldigen. D verzeiht uns, meine Freunde, ihr habt freilich den Terenz nicht gelesen, und könnt daher auch nicht sprechen: Homo sum, humani nil a me alienum esse puto, eine

Stelle, die mancher Uffe ober Hund feitbem fehr gemigbraucht und abgenutt hat.

Wie fömmst Du nur zu biefer seltsamen ausgelassenen Laune? fragte Leonhard.

Bielleicht, rief ber Freund, weil wir uns schon mehr und mehr ben Weinländern nähern, und weil burch biefes. Schütteln und Rütteln auf ben Steinen Diefes holprigen Weges mir fo manche Erinnerung, manche Empfindung los= gemacht wird, bie ich gang vergeffen hatte, weil fie schon fo fest eingewachsen mar, und bie nun wieber in mein Bebacht= niß und meinen Wörtervorrath hineinfällt. Außerdem habe ich heute Morgen bes guten Weines etwas viel genoffen, der jetzt erst nachwirkt. Doch auch dieser Moment geht vor= über, in bem mir wohl war, und ich febe ichon immer beutlicher und wie im Zusammenhange eines Gemäldes bie herr= liche Landschaft vor mir. Du mußt bamals fo ziemlich biefen nehmlichen Weg gemacht haben, als Du bas erftemal Franken besuchtest; in jener Zeit, nachdem Du fo fürzlich erft über Die Schwelle bes Jünglings gefdritten mareft, hatte ich wohl mit Dir sehn mögen, ba Du vorher noch gar keine Gebirge fanntest, um Deine Entzückungen mit Dir zu theilen.

Die erste Reise, erwiederte Leonhard, hat viele Achnlichsfeit mit der ersten Liebe, und um im Bilde zu bleiben, so geschah in den gesegneten Fluren Frankens das Geständniß zwischen mir und der Natur. Man reiset auch nachher wiesder, man ist wieder entzückt, man sieht und sernt, und kann wahrhaft glücklich sehn, aber jener erste Ingendzauber ist doch auf immer entslogen. Ich hatte manches über Deutschland und seine schönen Gegenden vorher gelesen, vorzüglich hatte ich mich mit den alten Bergschlössern und ihren Schicksalen bekannt gemacht, aber am gewaltigsten trieb mich, wie Du es weißt, der Götz von Berlichingen, um sein Bamberg, ja thöricht

genug, Beislingens Schlog und Götzens Beimath aufzufuchen. Bei Gifenach auf ber Wartburg erschien mir zuerst Die hohe Jungfrauen=Geftalt ber vaterländischen Raturschön= heit. Diefer Blick in Die grune Thaleinfamkeit, in Die Un= enplichkeit ber Gichen = und Buchenwälder, Dieje fchongeschwungenen hoben Bugel, vom tiefen Fenfterfit oben im alten Bimmer rief mir alle Erinnerungen und Rührungen gurud; ich horchte auf die Legende von ber Glifabeth, und befuchte ihren Brunnen unten am Berge, auch Luthers Zimmer, mas mich aber nicht fo erfreute, weil er mir in keinem poetischen Lichte erscheinen konnte, bort, in ber Umgebung ber alten Ritterwelt. Zwar war ich ein eifriger Lutheraner, und mein Bater, ber es noch mehr war, hatte für ben Doktor bie un= gemeffenfte Bochachtung, aber eine besto größere Beringschätzung gegen ben Teufel, fo bag er feinem Batron ben nachgiebigen Glauben an biefen nie vergeben fonnte, und gern bie oft ergablte Gefchichte mit bem Dintenfaffe gang aus beffen Leben geftrichen hätte. Daber fabe ich ben fcmarzen Fled an ber Wand auch ohne alle Andacht. Aber in Rausch ber Entzückung versetzte mich die Höhe bes Thüringer Waldes mit feinen herrlichen Tannen, die von oben wie unübersehbar fich immer weiter und höher auf bem herrlichen Bergruden ausbreiten. So fam ich burch Hildburghaufen und Coburg, und näherte mich nun bem vielgeliebten Bamberg.

Herz und Brust wurden mir erweitert, als ich die langersehnte Gränze betrat. Die Glänbigen, die zum heiligen Grabe wallsahrten, müssen eine ähnliche Empfindung haben, wenn sie sich dem geweihten Boden nähern. Es war furz vor dem Frohnleichnamsseste, als ich in die katholische Stadt eintrat, die unter ihrem geistlichen Fürsten einen ganz andern Charafter, wie die sie umgebende Welt hatte. Mein gutmeinender Bater hatte mich vor meiner Reise ermahnt, ja

nicht bei Belegenheit ber Feste in fatholischen Städten zu lachen, weil ihm bies, als einem reinverständigen Mann, ber seinen Antheil an ber bamals entstehenden Aufflärung schon früh genommen hatte, nicht unnatürlich vorkam. Es war aber gut, bag er nicht zugegen febn konnte, benn gewiß hätte er über meine Rührung und Erhebung bei ben Brozeffionen, der Musik, ben Posaunen und ben singenden Chören, bei biefen auf ben Strafen geschmückten Altaren, bei ber betenden Bolksmenge, welches alles mich bis zu Thränen begeifterte, seinen Born gegen biefen Bötenbienft, wie er bergleichen nannte, und noch mehr gegen mich ausgelaffen. 3ch nahm Arbeit in biefer Stadt, und blieb lange bort, benn bie Menschen, Die Gegend, Die alte Ruine, ber Dom, Die Spaziergange umber, alles gefiel mir fo febr, umgab mich mit folder eignen Rührung und Anmuth, bag ich manchmal wünschte, mein Leben bort zu beschließen.

Wie Dir Bamberg, sagte Elsheim, so ist mir Heibelberg eine ber liebsten Erinnerungen meiner Reisen. Es giebt Gegenden, bei benen uns ist, als hätten sie schon seit Jahren mit rechter sehnsüchtiger Liebe auf uns gewartet, oder als sei seit lange unser Geist schon dort einheimisch gewesen, so bekannt, so lieb ist uns alles; dieser schone Ort mit seiner herrlichen Nuine, Baden=Baden und die Neckarthäler, vorzüglich die Gegend um Hornberg sind nächst den Rhein-Ufern das lieblichste, was ich in Deutschland kenne, denn auch das warme Klima gehört dazu, um eine Gegend wahrhaft schön zu machen.

Ja wohl die Nedarthäler, sagte Leonhard, benen ich meines geliebten Götz wegen nachreisete, wohl sind sie so poetisch wechselnd, so schön geschwungen, so lieblich von dem herrlichen Strome durchfrischt, daß man bort so recht von süßen Empsindungen und Erinnerungen eingewiegt und ein-

gefungen wird. Erinnerst Du Dich gleich hinter Beibelberg ber schönen Thäler bei Neckar-Elz mit ihren kleinen Wafferfällen und rinnenden Bachen; bes fonderbaren Dilsberg; am Nedar hinunter fommt man bann nach hirschhorn, einem fehr alten Schloffe, und Cheheim, bann nach hornberg, wo ber alte treuberzige Götz eigentlich lebte, und in beffen Ruine, Die noch leidlich erhalten ift, ich mich einige Tage aufhielt; man hatte bamals mit wenigen Gelb bas alte Baus gegen Wind und Wetter bedecken können. Bier herum find herr= liche Wälber, auf ber einen Seite nach bem Fluffe bie Weinberge; von da ging ich nach Beilbronn, wo ich ben Saal bes Rathhauses anders fand, als ich mir ihn vorgestellt hatte; ich fah und las bort einige Briefe bes Ritters, Die er bem Rath mit feiner linken Sand gefdrieben hat, und die freilich anders lauten, als unfer Dichter ihn mit biefen Berren fprechen läft. Bon hier ging ich über Mergentheim, und suchte an ben zerriffenen fiesigen Ufern ber Jart bas unten beschränft liegende Jaxthausen auf, wohin Göthe Die vorzüglichsten Scenen feines Gedichtes verlegt hat, obgleich ber Ritter nur in feiner frühen Jugend bort lebte. Bier fah ich feine eiferne Band, die in einem neuen Saufe feine Nachtommen aufbewahren. Das Klofter Schönthal hat eine frifche grüne Gin= famteit um fich ber, und im Kreuggange fteht auf bem Grabe bes Ritters fein ungeschickt ausgehauenes Bildnig, nach melchem, wenn es irgend treu ift, sein Gesicht ein ziemlich un= bedeutendes muß gewesen fenn.

So sonderbar ober rührend, schaurig ober sehnsüchtig, sagte ber Baron, uns die Eindrücke ber Landschaften auch bleiben mögen, und so individuell, wie Du vorher sagtest, wie wirkliche Menschen, so sind die Gegenden doch wohl mit bem schönsten Glanz umgossen, sehn am meisten mit winkens ben Bliden nach uns zurück, wo ein kleines Abentheuer, eine

Scene ber Zärtlichkeit, eine anmuthige Befanntschaft, oder ein freundlicher Auß uns begegnet sind. Haft Du diese Besmerkung nicht auch gemacht?

Leonhard wurde roth und wollte antworten; aber sein Freund suhr fort: gewiß, mein Freund, denn alsdann ist es, als stiege die Scele der Landschaft sichtbar zu und empor, und ich kann mir vorstellen, daß wenn ich einmal wahrhaft liebte, mir jeder Strauch, jeder Baum, jedes Gräschen eine heilige Stelle, ein ewiger Frühling, ein Orient und Land der Wunder und der Religion werden würde. Fast, Du Zurückhaltender, muß ich glauben, daß in oder bei Bamberg, wenn auch nichts Leidenschaftliches, doch etwas recht Zärtliches vorzgefallen ist. Erzähle; es ist eine so schone, heitre Beichtstunde, und es kann seyn, daß mir nachher auch etwas beifällt.

Leonhard fagte nach einigem Zaubern: Warum follte ich es Dir verschweigen, ba biefe Erinnerung meiner Jugend mir so wohl thut, ohne mich zu beschämen? Schon am Tage ber Frohnleichnams=Prozession fiel mir eine junge weibliche Geffalt auf, von einer Schönheit, wie man fie wohl zuweilen auf alten Bemälden zu feben pflegt. Sie war groß und ftark, aber bod fchlant gewachsen, ihr Geficht oval, ihr Baar dunkelblond, von einem röthlichen Goldschimmer durch= zogen, die Augen groß und bunkelblau, und die Farbe von ber burchsichtigften Bartheit. Gie mar unter bem betenben und fingenden Bolte, und ging neben einem bejahrten Mann und einer ättlichen Frau, bie Sandwerker ober Landleute, und ihre Eltern zu fein fcbienen. Ihre Andacht und Rübrung hatte etwas fo Mildes, das fo lieblich gegen bie meisten Ge= fichter umber auffiel, bag ich mit bem Buge ging, und meine Augen sie unfreiwillig immer wieber auffuchten. Ginigemal schien mich ihr heller Blid zu treffen. Ich folgte ihr in ben großen Dom. hier ergriff mich die Musik noch gewaltiger, bie Meffe und ber Bomp ber Priefter bünkten mir etwas fehr Ehrwürdiges; ich ftand in ihrer Rabe. Bunberfam ergriffen ward ich hier von ihren Augen, und meine Gebanfen wurden Gebet und Liebe; Die Gemeine fniete nieber, fie fant in einer himmlischen Stellung bemüthig bin, und ein ftreifender Blid glitt an mir vorüber, ber mich ebenfalls niederzog. Ich war erschüttert. Plöglich reichte fie mir einen Rofenfrang, indem fie unten bas Kreug funte, weil fie meine Bande leer fah, und ich beschämt und unwiffend verftand nur ihre freundliche Meinung, aber nicht, ben Ceremonien auf bie gehörige Art zu folgen. Alls ber Gottesbienft zu Enbe war, ging ich mit bem Strom bes Bolks aus ber Rirche, aber in dem Wellenschlag bes Gedränges verlor ich fie aus ben Augen, und als ich auf bie Strafe trat, mar fie nirgend mehr zu fehn. Es mar mir, als wenn mir plötzlich alles fehlte, ich fuchte fie in allen Gaffen, vor ben Thoren, in ben Rirchen, wo ich nur Leute wahrnahm oder vermuthen konnte, aber sie war mir entschwunden.

Und der Rosenkranz des frommen Kindes? sagte Elsheim. Blieb natürlich in meinen Händen, antwortete Leonhard; ich konnte ihn nicht ohne Rührung betrachten, und ließ ihn niemals von mir kommen. — Er öffnete ein kleines geheimes Fach seiner Brieftasche, und überreichte ihn seinem Freunde. Dieser nehmliche, sagte er lächelnd, ist es, mein Friedrich.

Dieser, sagte Elsheim, und ben trägst Du noch jett nach zwölf ober breizehn Jahren bei Dir? Du bist zum Sammler geboren. Sonderbar! Aber bie Geschichte ist boch damit noch nicht zu Ende?

Freilich nicht, fuhr Leonhard fort, benn fonst hätte ich boch ben Paternoster schwerlich so sorgfältig aufgehoben. Es waren wohl sechs Wochen verflossen, als ich an einem Sonntage burch die einsame Gegend streifte. In ber Nähe bes

fleinen Fluffes, von ichonen Sügeln umgeben, liegt ein Dorfden, aus bem ich gegen Abend Tangmufit herschallen borte. 3ch folgte bem Ton und fand eine frohe Gefellschaft von Landleuten, und die Jugend um die Linde im Tang fich schwingend. Schon wollte ich mich vom Getofe wieder ent= fernen, als ein Begant mich aufmertsam machte; ein halb= trunfner junger Mensch stritt nehmlich mit einem andern um bie Tängerin, auf welche jeber Ansprüche machte; ber Gegner war schwächer und blober, und ber Trunkene schien ftark und von den Anwesenden gefürchtet; mit einer heftigen Gewalt= famkeit stieß er ben zweiten Tanger gurud und fuhr auf bas Mädchen schreiend los, die ihm auswich. Jett erst erkannte ich sie wieder, sie war es selbst, die ich so lange vergeblich gesucht hatte. Fast ohne zu wissen, was ich that, sprang ich · in ben Rreis, und rif ben Störenden gurud, ber nicht wenig verwundert sich zur Wehre fette. Wir rangen mit einander, und er bot im Borne alle feine Krafte auf, aber ba ich ge= wandter war, gelang es mir endlich, ihn nieder zu werfen, worauf benn ber Friede fo gefchlossen wurde, bag er bie Gefellschaft verlaffen mußte. Wir find Euch, fagte ber alte Bater bes Maddens, großen Dank fculdig, junger Mann, bak Ihr Euch als ein Unbefannter meiner Tochter fo macker angenommen habt, und ber Raufer wird nun gebemüthigt fein, bag er bod, endlich feinen Stärfern gefunden hat, ba er und mit seiner Unverschäntheit jedes Fest und jeden Tang verftort. - Ich war ermudet und man reichte mir Betrant, bas Runigunde, fo hieß bie Tochter, mir felber freundlich einschenkte. Rachher ward ich mit in ben Tang gezogen, und Die übrigen Bursche schienen mir ohne Reid bas ichone Mädchen zur Gefährtin zu überlaffen, weil ich mich burch bie Besiegung jenes Bankers bei Allen in Achtung gefett hatte.

Ich schwatzte nachher in der Dämmerung und Finsterniß mit ben Alten, bas junge Bolf fing ein Pfanderfpiel an; Runigunde mußte es fo zu machen, daß, wie ich auch bie übrigen Matchen herzte, ich boch niemals einen Rug von ihr erhielt. Ich war empfindlich und fie lachte mich aus. Die Nacht trennte uns, und fie begleitete mich auf ben Weg. Rennt 3hr mich noch wieder? fragte fie. Ich erwiederte, baß ich sie nicht vergeffen hätte, und nur froh sei, daß ich ihr nicht gang fremt erschiene. Gie hatte meine Empfind= lichfeit bemerkt und fagte: Lieber Freund, mas kann man nur in ber Gefellichaft, bei bem bummen Berumfuffen an einem Ruffe haben, befonders von Jemanden, dem man etwas gut ift? Liegt Euch baran, fo gebt mir jett, ba wir allein sind, einen recht lieben Rug, und ich will so Abschied von Euch nehmen. Ich brudte gitternd meine Lippen auf ben vollen rothen Mund, und verließ fie mit schwerem Bergen, indem ich nachdenkend durch die Finfternig langfam gur Stadt gurud ging.

Jetzt schwebte mir immer die tanzende Gestalt vor den Augen, denn noch nie hatte ich so lebendige, zierliche Bewegungen gesehen, eine solche Frende, die sich oft bis zum Muthwilligen erhob, und plöglich dann wieder zum stillen Ernst und sanster Milde zurück sank. Ich besuchte das Dörschen wieder, und wurde bald mit den Eltern, welches gute Leute waren, vertraut. Die Tochter behandelte mich wie einen Bruder oder längstgefannten Freund. Daß Du nicht zu unserer Religion gehörtest, sagte sie zu mir an einem Nachmittage, hättest Du mir nicht zu sagen brauchen, denn ich bemerkte es schon in der Kirche; Deine Andacht war zu neu und still, ich sah, daß Du alles unrecht machtest und nichts von der Wesse verstandest, und weil um Dich her Leute standen, die sich für gar zu fromm hielten und an

Deiner Unwissenheit Anstoß nahmen, reichte ich Dir ben Rosenkranz, um Dich mit ihnen mehr zu befreunden. Beshalt' ihn zu meinem Angedenken. Hier schildern uns viele, suhr sie fort, die Fremden aus den andern Ländern, die sie Ketzer nennen, als erschreckliche Menschen; ich habe nie daran glauben können, und seit ich Dein stilles, frommes Gesicht kenne, noch weniger. Meine Eltern aber, so gut sie Dir sind, werden traurig, so oft sie daran benken, daß Du kein Katholik bist, und also verloren gehen mußt. Wie können die Menschen nur so viel Liebe und Haß zugleich in ihrem Herzen haben?

Es ichien bald, daß wir beibe einander unentbehrlich murten, und auch die Eltern gewöhnten fich an meine Wegenwart. Ich achtete ihre Gebete und Sitten und ftorte fie burch feine fremde Meugerung, fonft vermieden wir Alle das Gefprach über Religion. Mein Zuftand mar fonderbar buntel und heftig; ich konnte oft ben Augenblid nicht erwarten, bis ich wieder bei ihr in der Stube, neben dem Spinnrade, ober in ber Laube fag, ober fie in ben Barten begleitete, und die fleinen Geschäfte bes Früchtesammelns, Blumen = Anbindens und bergleichen mit ihr theilte. Dft genügte mir boch biefe ftille Gegenwart nicht, und ich forberte Ruß und Umarmung; ihre Schönheit, ihr großer Blid aus ben hellen Augen, ihr Bandedruck beängstigten mich, ja ich konnte wohl zuweilen meine Entfernung befchleunigen, fo febr ich auch nachher be= Klagte, nicht in ihrer Rähe zu febn. Ich fühlte, daß fie mich liebte, aber von biefem fonderbaren Bauberbann, von biefer Angst und Verwirrung war sie ganglich befreit; ihr war so recht herzlich wohl, wenn ich bei ihr war, ihr herrliches Gemuth und ihre fcone Ruhe forberten nichts weiter. Es that ihr wohl, mit mir über alles sprechen zu können, und manderlei Renntniffe und Bedanken zu fammeln, die fie in ihrer

Umgebung vermiste, babei empfant sie so ihre reine hingebung in mein Wesen, baß sie nichts vermiste. Sie sagte mir oft, wie glücklich sie sei, seit sie mich kennen gelernt habe, wie sie sich jetzt ihres Herzens und ihres Berstantes bewußt werbe, und selbst ihre Religion ihr in höherm Glanz erscheine. So verging ber Sommer mir in schönem Glück und freundlichen Stunden; boch war es uns ausbehalten, auch Schmerz und Unlust kennen zu lernen.

Jener wilde Menfch, der bis babin die Rolle eines Un= besiegbaren gespielt hatte, ber sich alles erlaubte und bem nur felten Jemand widersprach, konnte mir mein Glud ober meine größere Stärke nicht vergeben. Er hatte geschworen, Rache an mir zu nehmen, und Runigunde warnte mich oft vor ihm. Der unbandige Mensch trank viel und war im Rausche furcht bar, weil er bann jebe Rücksicht vergaß, um nur feiner Wuth genug zu thun. In Diefer Stimmung hatte er fich mit einem Anittel bewaffnet, um mir im Gichenwalde auf bem Fußsteige aufzulauern, an einem Tage, an bem er wußte, bag ich hinauskommen wollte. Kunigunde war mir entgegen geeilt, bamit ich ihm auf einem andern Wege entgeben konne, ber Wilde aber hatte fie gefehen, und ihren Borfatz geahndet. Welche Scene bot fich mir bar, als ich auf bem wohlbekannten Pfad aus dem Walde trat, um den Fluß hinunter gu gehn! Sie rang mit bem Wahnsinnigen, ber ein thierisches Bebrull ausstieß und fie in feinen ftarten Urmen bielt; fie hatte bas Tudy verloren, und ber blendente, von mir fo heilig geachtete Bufen glänzte jugendlich in bem ungewohnten Licht; ber Bosewicht suchte fie nach bem Fluffe zu schleppen, ihre Haare flogen aufgeloft, ihre Aleider maren zerriffen, fie ftemmte fich befonnen feiner Uebermacht entgegen, hatte aber wahrscheinlich seinen Kräften erliegen muffen. 3ch fturze auf ihn los, befreie fie, und er, in grimmiger Freude, ben Gegenstand seines Hasses vor sich zu sehen, fällt mich wie ein Rasender an. Ich suchte seinen Schlägen auszuweichen, und endlich gesang es mir, ihn zu untersaufen und ihn fest in meine Urme zu pressen. Er biß, er brülte, er wandte alles an, sich sos zu machen, oder mich zu verletzen. Aber ich warf ihn nieder, und er war so ermattet und zerschlagen worden, weil ich mich im Zorne über seine Mißhandlungen völlig vergessen hatte, daß ihn zwei vorübersahrende Fischer in ihren Kahn aufnahmen und nach seinem Hause zu bringen verbrachen.

Alles bies war so schnell geschehen, daß ich mich kaum hatte besinnen können. Jetzt fand ich sie auf der Anhöhe auf dem Rasen im Schatten der Bäume sitzend, wie sie besmüht war, Tuch und Kleider wieder in Ordnung zu bringen. Ich hatte noch nicht gewußt, wie schön sie sei, und als ich jetzt zu ihren Füßen kniete, und der erste Sonnenstrahl an diesem trüben Tage durch die Wolken brach, Wald, Berg und Fluß vergoldete, am herrlichsten aber auf ihrem himmslischen Gesicht erglänzte, da dünkte ich mir im Paradiese zu sehn.

Sie fank mir mit Thränen in die Arme, und indem wir uns eng umschlossen hielten und ich alles andere vergaß, wandte sie ihr lockiges Haupt ein wenig von meinem Gesichte weg und sagte: Ja, ich bin Dein! es giebt keine Macht auf Erden, die unsere Herzen trennen könnte; ich kann Dir nun nicht widerstreben, thue mit mir, mein Liebster, was Dir recht dünkt und Dein Gewissen Dir erlaubt; ich kann zu nichts mehr Nein sagen. Nur bedenke, daß ich Dir nie nach Deinem Lande solgen kann; das wäre der Tod meiner Eltern, mich in der irrgläubigen Fremde zu wissen. Du kannst und willst nicht hier bleiben, wie ich von Dir weiß, am wenigsten aber die Gemeinschaft meiner Kirche suchen. Wir sind also

für die Einrichtungen ber Welt getrennt, aber in Liebe bin ich Dein, was Dich glücklich macht, vollbringe ober laffe, mein Herz soll nur die Stimme des Deinigen wiederhallen.

Es giebt Augenblicke im Leben, Die feltenften, wo Alles verschwindet, mas wir noch eben wünschten und begehrten, ja wo fich Alles in uns umwandelt, und in unfern Sinn, wie ich es ausbrücken mochte, eine Beiftererscheinung fteigt, Die fo unfer Gemüth und Berg anfüllt und überfüllt, daß wir fühlen, als wolle es vor Seeligkeit brechen; weh ift uns vor Freude, und doch ist es nichts, was wir nennen konnten. mas uns befeligt, es ift fein Besit, fein Errungenes, nur Die feligste Rube im Aufruhr und ber Zernichtung aller unferer Kräfte. Dies erlebte ich jetzt. Ich wandte mein Auge in ihres, und traf in einen Blid, ber in einer überirdischen Wonne glangte. Ich mußte weinen, und konnte erft nach einiger Zeit in biefe Worte ausbrechen: Beliebtefte! mit bie= fen Worten haft Du mir mehr als Alles geschenkt; benn auch bas Bochfte, bie innigfte Bunft ift ja auch nur ein Zeichen ber Ergebung, ber Bereinigung; ich will Dich und mich nach biesem heiligen Augenblicke nicht ben Berwirrun= gen ber Welt übergeben und vielleicht ein bunkles Schickfal aufregen, daß wir einst beide biefe himmlische Minute haffen müßten. Ich begleitete fie nach Saufe, nahm Abschied, trug ihr die herzlichsten Grufe an ihre Eltern auf, und verließ bie Stadt, ohne fie wieder zu fehn. -

Elsheim sah ben Freund mit einem langen Blicke an, nach welchem sich eine leichte Röthe auf seinem Gesicht zeigte. Ich bewundere Dich, sagte er endlich; ich wäre bessen nicht fähig gewesen.

Schätze mich nicht, fagte jener, um eine Tugend, bie ich nicht besaß; ware es ein Opfer gewesen, bas ich hatte bringen sollen, so ware ich vielleicht erlegen, aber ich hatte nichts zu bekämpfen, sonbern bas Gefühl, baß sie mir so ganz und unbedingt gehöre, baß sie, möcht' ich sagen, mit Seele und Körper in meinem Herzen sei, verlöschte alle Wünsche. 3ch kann Dir nicht aussprechen, wie seltsam und wunderlich mir nach diesem Augenblick Welt und Menschen, Liebe und Sehnsucht, Leib und Geist vorkamen. Es war, als sei ich auf eine Minute vom Leben erwacht, und als wirke in dem neuen Traum die Erinnerung der Wahrheit noch eine Zeit lang sort.

Ich verstehe Dich nicht ganz, sagte Friedrich, manches muß man wohl erlebt haben, um es zu begreifen. Es giebt aber Menschen, die das, was mich in Deiner Erzählung rührt, nur lächerlich finden würden.

Mögen sie boch, seufzte Leonhard, die Erbe halt sie eben zu gewaltsam fest, ich bin ihnen immer ans dem Wege gegangen.

Aufrichtig, Freund, fing Elsheim wieder an, hat Dich selbst niemals dieser verlorne Augenblick gereut?

Bin ich was anders als ein Mensch? antwortete jener; wenn aber die Disputirsucht unserer Leidenschaften manchmal die Oberhand über mein Herz gewann, so habe ich mich nachher um so mehr verachtet.

Das Gespräch wurde hier geendigt, denn der Fuhrmann, der anfangs eben so rasch als vorsichtig gefahren war, hatte sich, da er die Reisenden in so tiefsinniger Untershaltung sah, dem Schlummer ergeben, und so fuhr er jetzt mit einem Ruck an einen Prellstein, daß der Wagen heftig erschüttert wurde und die Axe zerbrach. Man stieg ab, der Bostillon schittelte den Kopf, besah den Wagen von allen Seiten, noch mehr den Stein mit zornigen Augen, fluchte, und that nicht anders, als wenn Weg, Pferde, Wagen und die Reisenden, oder ein unbegreisliches Verhängniß, auf keisnen Fall aber er selbst, an diesem Ereigniß Schuld wären.

Ich laffe ihn gewähren, sagte Elsheim bei Seite zu unserm Freunde, ich mag ihn in dieser Fuhrmanns-Religion nicht unterbrechen. Nennen doch die meisten Menschen auch das Schickfal, was sie mit einiger Achtsamkeit vermeiden konnten, und den unnützen Zern, den ich gewöhnlich bei dersgleichen Gelegenheiten wahrnehme, habe ich nie begreifen können. Wir hätten ihn nicht sollen einschlafen lassen.

Der Fuhrmann band und flieste, so gut es sich thun ließ, und Elsheim ermunterte ihn freundlich, und half, um nur den Wagen wieder von der Stelle zu bringen. Um meisten verdrießt es mich, sagte er endlich, daß wir wenigstens heute in dem Städtchen hier liegen bleiben müssen, das mir immer unausstehlich gewesen ist. Es leben hier versichiedene Ablige und reiche Bürgerliche, die in der Einsamskeit der Provinz den langweiligsten und unerträglichsten kleisnen Hof mit einer lächerlichen Stiquette haben einrichten wollen. Sie selbst sind die Langeweile gewohnt und sie giebt ihnen eine gewisse Haltung, aber ein Fremder, der unter sie geräth, ist verloren, weil weder Talent, noch Witz, noch Gesselligseit oder wirklich seines Betragen hier Eingang sindet.

Die Stadt war nicht mehr weit, alle drei gingen zu Fuß und der Wagen ward hinein geschleift, den ter Fuhr= mann unter lautem Schimpfen in ten Thorweg des Gast= hoses zog und gleich fort ging, um Stellmacher und Schmid aufzusuchen.

Gleich am Thor war ben Freunden ein großer Zettel aufgefallen, welcher ein Concert auf heute ankündigte. In der großen und eleganten Wirthsstube fanden sie die Tochter bes Hauses, ein Mädchen von achtzehn oder neunzehn Jahren, die beim Klavier saß und eben zu spielen aufhörte; nach der

ersten Begrüßung gab sie Leonhard sogleich die Einladung zum Concert, welches sie als höchst merkwürdig rühmte. Wir freuen uns alle hier in der Stadt, beschloß sie ihre Nede, auf den heutigen genußreichen Abend, besonders diesenigen, die etwas von der Musik verstehen. Mit den letzten Worten machte sie ihr Notenbuch ernsthaft zu.

Sie haben freilich hier wenig Gelegenheit Musik zu hören, fagte Elsheim.

Dergleichen Virtuosen, wie heute auftreten, freisich nicht, antwortete das Mädchen; aber sonst sind wir nicht so ganz barbarisch, als Sie vielleicht glauben, denn seit einigen Jahren herrscht ein besseren Geist hier, so daß wir uns alle bestreben, mit der Zeit fortzugehen. Es ist im adligen Zirkel ein concert spirituel eingerichtet, und wir haben dasselbe gesthan; wöchentlich kommen wir einmal zusammen und musiziren oder declamiren, ein andermal lesen wir gute Schausspiele, indem jeder eine einzelne Rolle recitirt, oder üben uns in kleinen Auffägen, die wir uns mittheilen.

Der Bater kam hinzu, und freute sich, daß seine Tochster die Fremden so anständig unterhalte. Als beide wieder hinaus gegangen waren, rief Elsheim aus: ich wette, daß wir heute das elendeste Abendessen genießen müssen, wenn wir es uns nicht vielleicht beim Klavier und Mozart verssüßen lassen. Wie es mich immer ärgert, daß die Menschen nach und nach alle ihren Beruf verlassen und sich dessen nach und nach alle ihren Beruf verlassen und sich dessen Mägden und bem Haussnecht zu besehlen? Zu gut zur Wärthin und zu schlecht zur Dame liegt sie unaushörlich auf Prokrustes Bett, und wird in dieser Minute schmerzhaft verslängert und in der nächsten noch qualvoller verkürzt. Es giebt nichts so Schreckliches und was dem Menschen so alle Haltung raubt, als dies verletzbare Leben der Eitelkeit. Wie

freue ich mich jedesmal, wenn ich noch irgendwo die Reste alter Bürgerlichkeit sinde. Zufrieden mit seinem Stande, stolz auf seine Arbeit und feststehend auf seiner Stelle im Leben hat ein solcher Mensch Ehrsucht vor dem Höhern, das er nicht kennt, sei's vornehme Welt, Religion oder Gelehrsamkeit, beneidet keinen, sondern weiß, daß er auch seine nothwendige Stelle füllt, und am Abend ein verständiges Gespräch, eine heitere Erzählung beim Glase Wein, ja Schwänke und austößige Späße und plumper Scherz, von denen die Erzötzungsbücher unserer Vorsahren so viel und zu viel enthalten, sind mir ehrwürdig gegen dieses Auswimmern falscher Bildung, und ich kann mich wohl zu jenen seigen, wenn ich dieser verbleichten Lüge, die sich nicht einmal mehr der Unwahrheit bewußt ist, auf Meilen entsliehen möchte.

Nun bift Du menschenfeindlich und franklich verstimmt, wie Du mir neulich vorwarfest, sagte Leonhard.

3d weiß nicht, fagte jener, ob es das ift, oder ob ich oder die Welt fo fehr irren. Aber fo wie es in alten Zeiten, und felbft nahe bis an unfere jetzigen hinan, bie Aufgabe aller Gefetgeber und Religionen mar, bie Menichen gu mildern und zu gahmen, ihnen Sanftmuth, Ruhe und Ergebung annehmlich zu machen, ba alles nur gegeneinander tobte und sich big und schlug, so möchte jetzt ein Lufurg nöthig fenn, um fie nur wieder jum Leben ju zwingen, fie gegen= einander zu emporen, ihre Leidenschaften aufzureigen und fie bei Berbannungs- und Todesftrafe für Luftigkeit empfänglich zu machen. Wo hort man jett noch, wie ehemals. Leute auf ben Tifch schlagen und in einander bineinjubeln und fchreien? Wenn fich zwei Bauerbursche einmal bei ber Rirms prügeln, fo möchten fie feche Deilen rundum ben Mofes vom Sinai herunter rufen, um bas ungeheure Befen unter

funfzig neuen Gesetztaseln zu begraben. Denn auch bei bem Bauer, ber unmittelbar an ber Natur wohnt und Leid und Lust aus der ersten Hand empfangen soll, möchten sie die große Cur einführen, und ihm die vornehm sittige Langweile anbilden, die keine Hand mehr rührt, ohne auf den Essett zu benken, den es auswärts macht. Wenn unsre Bauerweiber erst an Nervenschwäche leiden, dann steht wohl jenes gepriessene goldene Alter ächter Humanität an der Ecke lauernd, auf welches wartend die Herren nun schon so lange aus dem Fenster geguckt haben.

Die Tochter kam jetzt herein, mit Blumen auf bem Kopfe und übertriebenem Putze, um in bas Concert zu gehen; sie verneigte sich sehr zierlich und wandelte am Arm eines jungen Menschen, ber beständig auf seine seidenen Strümpse und Schnallen hinunter sah, um zu beobachten, ob alles noch in gehöriger Ordnung sei. Wirst Du nicht auch hingehn? fragte Elsheim.

Nein, mein Freund, antwortete Leonhard, obgleich ich eigentlich noch nicht weiß, wie ich meine Zeit zubringen werde; denn mir sind die meisten musikalischen Unterhaltungen dieser Art so abscheulich, daß ich ihnen jede Langweile vorziehe. Sie haben eine Kraft, mir den Kopf zu verwirren und mich auf lange für Geschäfte und Gedanken unfähig zu machen: aber wahrlich nicht dadurch, daß sie mich zu sehr über dieses Leben erheben. —

Kindereien! unterbrach ihn ber Baron; und vorzüglich heute paßt Deine Furcht nicht, da Du Gelegenheit haben wirst, einen der vorzüglichsten Clavierspieler, einen wahrshaften Virtuosen zu hören, so wie die Stimme eines außgezeichneten Sängers. Wir mögen in manchen Dingen den Alten nachstehen, aber die Wunder der Instrumentalmusit gehören ausdrücklich unserm Zeitalter an. Man soll sich nicht

eigensinnig gegen bas Eble und Wundervolle verschließen, weil es, wie so vieles, vom Haufen gemigbraucht wird und ber Sitelkeit dient.

Er zog ben Freund mit sich. Die Berfammlung war in einem geräumigen Saal, aus welchem man fogleich in ben Garten kommen konnte. Da es hoher Sommer war, hatte man zwar die Lichter aufgesteckt, sie brannten aber noch nicht. Die Gefellschaft war schon ziemlich zahlreich; vorn prangten die edleren Damen ber Stadt, und unter biefen ein unterfetter Mann mit einem Stern, ben alle mit großer Devotion Excelleng nannten; hinter biefem faß ber Bürgermeister, die Sande über ben Bauch gefaltet und auf jede Bewegung bes Mannes vor ihm aufmerkfam, ber ehemals in Diensten eines benachbarten Staates gestanden und fich hieher zurückgezogen hatte, um als der Vornehmste verehrt zu werben. Elsheim beobachtete mit Leonhard die Eintretenben. Unter ben Damen fehlte es nicht an reizenden, auch mußte man gefteben, bag bie meiften bie neueren Doben fannten; aber zugleich war eine gewisse Uebertreibung bei allen fichtbar und eine fteife Aengftlichkeit, benn jebe trat mit bem Bewuftfein herein, fie fei auf Die rechte Art ge= schmudt, jede sitzende musterte fogleich fritisch bie manbelnde und verbeugende, und biefe betrachtete nach bem Gruff fich felbst, um Bergleichungen mit ben schon anwesenden anzustellen, so bag es fast scheinen konnte, bie feinen und reichen Rleider führten mehr ihre Besitzer herum, als daß sie von biefen getragen würden. In biefer Runftausstellung war bie Tochter bes Wirthes, Die abseits an einem Fenfter faß, benn freilich nur ein fleines Blumenftud aus ber nieberländischen Schule, bas in ber Rabe ber großen Altarblätter faum bemertt wurde. Noch unscheinbarer verschwand ihr Begleiter, ber sich abwechselnd an andere junge Leute machte, laut fprach

und sich zum Lachen zwang und bann mit steifer Leichtigkeit zu seiner Dame zurücksehrte. Ein Elegant näherte sich besschützend ihrem Fenster, und sie blühte sichtbar auf, wechselte aber um so auffallender mit verlegener Blässe, als dieser auf einen befremdenden Blick vornehmer Damen, die hereinrauschsten, sich etwas zu schnell gehorchend von ihr entsernte.

D bes Glende! flufterte Elsheim, unfre gute Abelaibe, Selma, ober welchen idealischen Ramen fie führen mag, mochte vor Reid, Migbehagen und Gitelfeit vergehn! Gie wechselt im Bergen mit einer übertriebenen Chrfurcht vor biefen geputten Berrichaften und einer erzwungenen Berachtung aller höhern Stände; fie schämt sich ihres Dafeins. und im Ringen biefer Verzweiflung wird bie Mufenkunft umfonft ber matten Seele aufhelfen wollen. Wie, wenn fie nun babeim, wie ihre guten Voreltern, behaglich bei ber Infel Felfenburg fage, oder beim luftigen Befuch von Bermandten und Bürgermädchen, jene alten Lieder singend, oder fich in wohlgemuthem Tange umschwenkent, mit Dirnen flufternd und bem Liebsten minfend: wie höher murben ihre Lebens= pulse schlagen! — Er verließ bie Mitte bes Saales und fette sich vertraulich schwatzend zu ber Berlassenen, mas einige ber Damen als ein Bunder bestaunten und bann verhöhnten. die ihm wegen seines Areuzes schon unter ben vorderften Seffeln einen Plat zugedacht hatten.

Leonhard ftand im Haufen neben zwei Männern, die schon seine und die Aufmerksamkeit Bieler in der Gesellschaft auf sich gezogen hatten. Sie sielen auf, da sie in gelblichen Ueberröcken und bestaubten Stiefeln nicht nur die Fremden, sondern selbst Kosmopoliten etwas zu gleichgültig darstellten, die den Putz der übrigen Gesellschaft, sowie die ängstlich seinen Sitten nicht beachteten, oder vielmehr geringschätzten; denn, anstatt sich im hintergrunde bescheiden und still zu

verhalten, maren fie gleich vorgedrungen und hatten bas große Wort geführt, indem fie nach ben Birtuofen, ber Stunde des Anfangs und bergleichen die vornehmften Rach= baren rechts und links ohne Unterschied gefragt hatten. Der Minister hatte sich bei bem Beräusch erhoben, fie mit fur= gem Blid gemuftert und fich ernft wieder niedergefett, und ber Bürgermeifter, von biefem ftillen Miffallen belehrt, hatte burch einen Bekannten ben anftößigen Fremben eine gebruckte Unfündigung bes Concerts überfandt, um bem zu lauten Schwatzen und Fragen nur ein Ente zu machen. Jett aber nahmen diese ben Zettel und lafen ihn nicht nur laut ab, sondern fritisirten auch unter Lachen und Spott jedes Wort. Ift es nicht zu arg, fing ber eine an, ber, weil er blond war, ein etwas fanfteres Anfehn hatte, bag in Deutschland Menfchen, die fich für Birtuofen ausgeben, nicht eine Zeile richtig in ihrer Muttersprache schreiben können? - Weil fie, erwiederte ber Braune, bem bide fcmarge Saare tief in feine dunklen Augen hingen, in Faulheit nichts lernen und genug zu thun glauben, wenn sie die Finger behende rühren fon= nen. - Und foldes Bolt, fing ber andere wieder an, will einen folden Birtel gebildeter und feiner Menfchen, wie ich hier verfammelt febe, nicht nur unterhalten, fondern ihren Beift erheben und alle zu ben hochsten Genuffen ber Ent= gudung und Andacht ftimmen, ba fie felbft, wie ber gemeine Mann zu fagen pflegt, weber lefen, noch beten konnen.

Bei diesem lauten Gespräche waren die Damen enger zusammengerückt, um sich so viel als möglich von der versdächtigen Rähe zu entfernen; der untersetzte Minister hätte gern alles ignorirt, wenn man nicht zu laut gesprochen hätte, er flüsterte daher seiner Umgebung von rohen und gemeinen Menschen zu, und der noch dickere Bürgermeister erhob sich, um den Fremden einen drohenden Blick zu senden.

Sehen Sie nur, mein Frennt, fing ber Schwarzsöpfige wieder an, wie unruhig die verehrungswürdige Gesellschaft schon wird; alles sieht umher, kein Mensch kann begreifen, wo die Kerle nur bleiben, die gemiß wo in einem Weinshause sigen; und doch steht hier: der Ansang präcise um sechs Uhr, aber die dummen Teufel glauben gewiß, präcise heißt auf Deutsch eine Stunde nachher. Und doch sollten sie ja eilen, die armen Schlucker, um so viel als möglich Wachsslichter zu sparen.

Der andre sagte hierauf mit verhaltnem Zorn: Wir muffen hier alle wie die Narren warten, als wenn wir nicht mehr zu thun hätten; mich gereut schon mein gutes Geld, das ich den Windbeuteln draußen habe erlegen muffen.

Wer mag nur ber Krüppel sein, sagte ber Schwarzäugige, ber so genau unsere Thaler besah, als wenn wir
falsche Münzer wären. Wohl gar bas gute Schaaf von
Componisten selbst, ber bem Gelbe bie Stimme probirt, ob
es ben gehörigen Distant singt.

Meine Herren, die ich nicht zu tituliren weiß, da ich nicht die Ehre ihrer Bekanntschaft habe, fing hierauf der Bürgermeister, der sich nicht länger halten konnte, fast stotternd vor Aerger an, der brave Mann, der Ihnen die Billete gegeben hat, ist unser Cassierer vom Nathhanse, der sich aus reiner Liebe zur Aunst, und um die beste Ordnung zu erhalten, diesem Geschäfte unterzogen hat. Man muß ihm dasür danken, und er ist nichts weniger, als ein Krüppel. Ich habe die Ehre, hier Bürgermeister zu sehn, und ich sowohl, wie der ganze Magistrat können einen solchen Ausdruck übel empfinden.

Wir wollen ihm nicht weiter zu nahe treten, sagte ber Schwarze, aber über die Schlingel von Musikanten dürfen wir uns doch ärgern, die für ihr Geld, das sie uns abloden,

bie Stunde nicht beffer in Acht nehmen. Wir haben mehr zu thun, als hier zu warten.

Lange hatten die Damen schon gezischelt, um die ungezogenen Fremden war ein leerer Naum entstanden, und mit einer Protectionsmiene gegen seine Umgebung, da der Bürzgermeister das Eis schon gebrochen hatte, erhob sich nun der Mann mit dem Sterne und sagte: Es scheint Ihnen zu entgehen, meine Herren, vielleicht weil Sie bisher nur wenige Gesellschaft frequentirt haben, in welcher man sich etwas geniren muß, daß Sie diese Damen und uns alle mit beleizbigen, indem Sie so ohne Rücksicht auf die beiden Künstler schelten, die hente unsere Stadt beglücken wollen. Der Ruhm dieser Männer ist über jede Lästerung erhaben, und da Sie weder warten wollen, noch auch Kenner und Freunde der Musst zu sehn scheinen, so war Ihre Bemühung in diesen Saal ein kleiner Irrthum.

Es find halt boch nur Musikanten, rief ber Blonde unwillig aus, und wenn ich nicht die Ehre hätte, mein Herr Baron oder Graf, dadurch mit Ihnen in Gespräch und Bekanntschaft zu gerathen, so würde ich glauben, daß alles, was Sie sagen, diese nachlässigen Menschen zu entschuldigen, unpassend sei.

Ja wohl, rief sein Gefährte mit mehr Ungestüm, für unser Geld sind wir hier! Die ganze Gesellschaft hier in Ehren, und ich mache jedem mein Compliment, aber die Musikanten, benn wir sind doch hier alle gleich, erkläre ich für mahre Taugenichtse.

Und der Herr Graf von hat uns hier-nichts zu befehlen, und wir können es sehr übel nehmen, daß er uns zu verstehen giebt, wir wären hier nicht an unserer Stelle, ja uns gleichsam die Thure weiset, suhr sein Begleiter fort.

Es ift unter mir, fagte ber angesehene Mann unwillig,

und setzte fich sehr heftig nieber, mit Menschen zu sprechen, bie nur ber ichlechten Gesellschaft gewohnt find.

Gesellschaft ift Gesellschaft, riefen bie Fremben, vollends wenn man bezahlt, und bies Betragen schieft sich nicht.

So fuhren fie fort laut zu schelten auf die Umgebung, auf die Art, mit ihnen zu fprechen, vorzüglich aber über die Berzögerung bes Concertes, aus welchem nichts murbe, und bas fie gern genoffen hätten, ba fie body vielleicht bie einzigen mahren Renner in bem fleinen unbebeutenben Orte maren, fo bag man umber murmelte, ichalt, fie brangte, von Ungezogenheit und Bobel fprach, indeffen fie fich mit Gewalt Blatz zu machen fuchten und bald mit Born, bald mit Lachen antworteten, bis sich endlich ber Bürgermeifter, ber indessen mit feinem Gönner beimlich gesprochen hatte, in aller Burbe er= hob und laut fagte: Meine Berren, Gie mogen Renntniffe besitzen, oder nicht, so muß ich jetzt bas beutlich wiederholen, was Gr. Ercellenz aus übertriebener Gute und humanität Ihnen nur zu verstehen gegeben hat, sich nehmlich aus Diefem Birkel zu entfernen, ber offenbar nicht mit Ihrer Urt und Beife fumpathifiren fann.

Herr Bürgermeister, benn ber find Sie, wie ich höre, sagte ber blondhaarige Fremde, Sie wollen also zwei Leute, die Sie nicht kennen, zweien musikalischen Bagabunden aufsopfern, benn berentwegen ist ja nur unser Streit; ich sehe aber gar nicht ein, wie Sie das Recht haben, uns mit solchen recht empfindlichen Reben von hier zu entfernen.

Dhne Umftände, rief ein alter Hauptmann, der sich bienstfertig herbei gemacht hatte, um auch als ein Vorsteher der Stadt seine Rolle zu spielen, Sie machen sich davon, oder man wird Ihnen etwas anderes zeigen!

Im Gifer faßte er ben Schwarzkopf berb an, ber, ohne auf seine Burbe zu achten, ihn fo fräftig zurückftieß, bag

ber Offizier gegen ein Baar junge Herren flog, und ber Puber seiner Frisur ben halben Saal anfüllte! — Wache! rief ber Hauptmann. Man ist seines Lebens nicht sicher, schrien die Damen. Das ist ein Standal! ächzte ber Bürgermeister. Bei dem Getümmel war der Cassirer herbeigekommen, und diesem wurde von dem besternten Manne, dem alles Platz machte, die Weisung gegeben, Wache herbeizuschaffen, die die Friedensstörer und Arrestauten, denn das verdienten sie zu sehn, abführen könnte.

Wenn es benn Ernst ist, sagte ber Frembe mit ben blonden haaren, so muffen wir uns wohl barein finden; aber es ist boch hart, daß wir unser gutes Geld barüber einbugen sollen.

Hier, mein herr, fagte ber kleine Caffirer, empfangen Sie Ihre zwei Thaler zurud, benn bie berühmten großen Birtuofen werben lieber bie Gefellschaft nach Ohren, als nach Thalern gablen.

In die Wache? fragte der Schwarzgelockte. — So ift Ihr Schickfal, antwortete der Hauptmann. — Woraus besteht diese? — Für jetzt aus Invaliden, aber künftigen Winter bekommen wir wieder wirkliches Militair. — Gut, rief jener, so hör' ich auf der Wachtstube vielleicht alte edle Volkslieder, oder biedre Liebesgesänge und kann dem musikalischen Charivari hier mit gutem Gewissen den Rücken wenden. Wir weichen der Gewalt. Aber, wie ist man doch in diesem kleinen trauzigen Städtchen noch zurück! Wie ist man doch in den Winteln der Provinz so gar nicht mit dem Geiste der Zeit fortgeschritten! Wir arretirt, zu Invaliden geschickt, weil wir aus Enthussamus die Künstler verwünschen, die uns den Genuß ihrer Kunst so lange vorenthalten! Diese beklagenswürdige Barbarei verdient, daß Sie alle hier nie einen guten Sänger oder Componisten hören, daß Sie heut umsonst und vergeb-

lich auf jene Taufendkünstler warten, die uns diesen Berdruß zuziehen, daß Sie immer in ber barbarifchen Dunkelheit und bem schthischen Nebel verharren, benn Orpheus felbst murbe hier alle seine Harmonieen vergeblich anwenden. — Das Letzte fagten fie ichon braugen, theile fortgebrängt und abgeführt und theils freiwillig ben Saal verlaffend. Damen und herren, fagte hierauf ber Mann mit bem Sterne in großer Bewegung, ich nehme Sie alle zu Zeugen, baß es feinesweges Barbarei ober Mangel an Humanität ift, mas uns zu biefem Betragen gegen biefe fremben Wefellen ge= zwungen hat; auch ift ber Borwurf Diefer Ruheftorer gewiß eben so ungegründet, daß wir zurückgeblieben und mit ber Beit nicht fortgefchritten waren. Gefchabe in allen Theilen bes beutschen Reiches für Runft und Bildung fo viel, wie in diesen friedlichen Wegenden, so murben wir bald noch schönere Früchte gewahr werden; Dies unbestochene Zeugnif war ich biefer Stadt und Ihnen schuldig.

Alle verneigten sich, am tiessten der Bürgermeister. Die gewöhnliche ruhige Verfassung einer Gesellschaft, die Musikt erwartet, hatte sich völlig aufgelöst, denn dieser Vorfall war zu außerordentlich, um nicht allen Zuhörern eine ungewöhnliche Stimmung zu geben; selbst die accompagnirenden Musiker, ja sogar die Lichterputzer hatten sich unter die Gesellschaft des Saales gemischt, um zu hören, oder zu erzählen, Meinungen zu vernehmen, oder Vermuthungen mitzutheilen. So meinten einige, die unruhigen Fremden wären Bauern und Holzhändler von dem nicht zu entsernten großen Strome, die auch einmal ein geistiges Vergnügen an sich hätten versuchen wollen und daran gescheitert wären; einige wollten Matrosen in ihnen erkennen, und andere waren noch unbilliger und hatten in ihnen Mitglieder einer Räuberbande entdeckt, die damals im südlichen Deutschland viel von sich sprechen

machte. Nur nach und nach beruhigte sich das tobende Meer, und man hatte im Sifer der Verhandlung nicht bemerkt, daß es darüber in der That schon spät geworden sei, daß es schon dämmerte, und daß der Fluch der Fremden in Erfülslung zu gehen drohe.

Die Rube und bas feinere Gefpräch hatte fich indeffen wieder hergestellt, als man wegen ber Dunkelheit gezwungen war, die Lichter anzugunden, und nun fiel es ber Gefellschaft, vorzüglich ben Damen, auf, wie lange fie ichon vergeblich gewartet hatten. Ginige ber Berren, Die fpagieren gegangen waren, famen auch aus bem Garten zurück und wunderten fich, daß bie Cache noch immer nicht vorgeschritten mar; am ungebuldigften aber waren bie begleitenden Mufiker, welche laut murrten und wegzugeben brobten. In biefer Berfaffung jog ber Bürgermeifter Nachrichten ein, und es ergab fich, bag feiner im Saale mußte, wo bie Birtuofen abgeftiegen waren, daß keiner fie noch gefehen, benn fie hatten nur fcrift= lich um die Erlaubnif nachgefucht; und da fehr viele schon längst ihre Angen auf ben unbefangenen beitern Elsheim geworfen hatten, ber, obgleich ein Ebelmann, bas Mergernif gegeben, sich zur Tochter bes Gaftwirthes zu feten und fie zu unterhalten, noch mehr aber baburch, bag er bei bem lauten Streite gelacht und gemiffermagen bie Bartei ber Fremben genommen hatte, sich auch jetzt unverholen freute, bag man fo fpaghaft und troden wieder auseinander geben muffe: fo fand ber Ginfall eines mitgigen Ropfes fogleich ben größten Beifall, daß biefer fremde junge Berr vielleicht bie Bitte um Erlaubniß gefchrieben, bann bie Unfündigungen habe brucken laffen und bann felbst angekommen fei, um bie Berwirrung und ben Berbruß ber Runftfreunde ichabenfrob zu genießen.

Diefe Meinung lief balb burch ben ganzen Saal; alles erhob sich, um verachtente ober zornige Blide auf ben Un-

schuldigen zu werfen; es ichien, als wolle man einen Sprecher wählen, ber die Borwürfe ber beleidigten Berfammlung in einer lauten Rebe vortragen folle, und Leonhard fing an, um feinen Freund, beffen heftige Reigbarfeit er fannte, beforgt zu werben, als man einen Invaliden fich eifrig burch ben Saal brangen fah, ber ben Sauptmann auffuchte, um ihm etwas in bas Dhr zu raunen. Der hauptmann fah mit einer fehr wichtigen Miene empor, schüttelte ben Ropf, winkte bem Burgermeifter und begab fich mit feierlichem Unftande zu biefem. Nachbem beibe eine Beile leife mit einander gefprochen, nahm mit einem tiefen Geufzer ber Amtsbürde und mit hoher Rothe ber Bürgermeifter Sut und Stod und fagte: Em. Excelleng und meine Damen und Berren verzeihen, wenn ich mich auf einige Zeit entferne; Die beiden Urreftanten laffen mich bringend und eilig auf bie Bauptwache citiren, indem fie mir febr wichtige und nothwendige Dinge in großer Gile zu eröffnen hätten. Bielleicht ift bies fur unfere Stadt ein hochwichtiger Tag, benn mir ahndet, daß Entbedungen unterwegs find, die wohl gum Glüd bes gangen Landes gereichen mögen.

Ein Beifallsmurmeln begleitete ben Patrioten, die größte Rengier und Spannung hatte sich ber ganzen Gesellschaft bemächtigt, es schien nun, vorzüglich ben Damen, ausgemacht, die Gesangenen könnten nur Mörder und Straßenräuber sehn und gewiß die Anführer ber Bande, denen das Gewissen plöglich erwacht sei, um die außerordentlichsten Entdeckungen zu machen. Die scharssinnigsten hielten zugleich ein wachsames Auge auf Leonhard und Elsheim, damit diese sich nicht unsvermerkt entsernen könnten, und man sprach laut von Berstleidungen und vielfältigen Masken, unter denen sich so oft die größten Bösewichter unkenntlich in die beste Gesellschaft zu schleichen suchten. Diesenigen, die in der Literatur der

Räuberromane bewandert waren, führten davon merkwürdige Beispiele an, und einige von den Mädchen rückten näher an einander, sahen scheu nach der Thür, oder auf Leonhard und Elsheim, in der bangen Erwartung, daß plötzlich ein grauses Wunder unter dem Signal von Pistolenschüssen sich entwickeln, oder die Befreiung der Gefangenen unter Aufruhr und Brand ersolgen werde. Die Tochter des Bürgermeisters weinte unsverholen Thränen, weil sie ihren Bater schon verloren gab, als dieser zur Besriedigung ihrer und aller kenchend zurückstam und mit verdrüßlichem Kopsschütteln alle stummen und lauten Frager, die sich an ihn drängten, zurückwies, bis er wieder zu seinem Sitze gelangt war. Excellenz, stotterte er, es war ungegründet, aber die Musik wird vor sich gehen.

Und zugleich traten zum allgemeinen Staunen burch bie Thur gegenüber zwischen Notenpulte und Musiter mit etwas veränderter Rleidung bie beiden arretirten Fremden berein, näherten sich anständig ber vordern Reihe ber Zuhörer und wollten eine Entschuldigung stammeln, boch ließen fie bie Ausrufungen ber Bermunderung, bas Aufstehen, bas Fragen und Sprechen ber Buhörer unter einander nicht gu Worte tommen, und Elsheim, ber jest wieder unter ben Borbern ftand, fich an ber Berlegenheit ber Gefellichaft und ber Schabenfreude ber Birtuofen ergögend, fing laut an zu applaudiren. und alle, Die beim Erscheinen von Rünftlern Diefes Geräusch zu erregen ichon gewohnt waren, folgten ihm nach, fo bak ein lautes Beifallflatichen wie ein burchbrechenber Strom alle anderen Tone in fich aufnahm und verschlang, indeffen nur ber Graf mit hoher Rothe vor fich niedersah und beschämt und migbilligend bas Saupt schüttelte. Da bies bie bemerkten, die ihm am nächsten maren, fo borten fie auf. und fo verlor fich bas Applaudiren wieder becrescento, melches Elsheim einsam endigen mußte, indem fich jeder zugleich befann, wie unpaffend man hier ben Beifall Leuten ertheilte, die jedermann nicht auf die feinste Urt zum Besten gehabt hatten.

Eine ber schönsten Symphonieen erhob sich jetzt mit ihrem Flügelschlage und nahm alle Empfindungen mit sich; dann spielte der blonde Birtnose ein Clavierconcert mit einer Fertigkeit und einem Ausdruck, wie man es dort noch nicht gehört hatte; der Sänger, eine Baßstimme, sang unvergleichslich, und man wechselte noch mit einigen Musikstücken, die allgemeinen Beifall verdienten und das Publikum in der That entzückten, doch schämte man sich, seinen Beifall zu bezeigen, und hörte alles stillschweigend an.

Es war spät geworden, ehe die musikalische Unterhaltung beendigt war; der kleine Cassirer, der das empfindlichste Gemüth haben mochte, war schon lange vor dem Schlusse nach Hause gegangen, nachdem er durch einen Violinisten den Reisenden die Einnahme übersandt hatte. Diese bezahlten sehr freigebig die begleitenden Instrumente; die Gesellschaft ging, selbst nicht wissend, ob ihre Zusriedenheit, oder ihr Misvergnügen überwiege, aus einander, und Elsheim bat die Fremden, mit ihm in seinem Gasthose zu effen, die seine Einladung auch mit heiterer Gleichgültigkeit annahmen.

Der Wirth hatte von seiner Tochter schon bas Abenthener vernommen, und er ging den Fremden mit einem Gefühl, aus Bewunderung und einem gewissen Entsetzen gemischt, entgegen, daß sie es gewagt hatten, die Häupter der Stadt, die ihm die der Welt waren, zu närren, und sie doch zusgleich die berühmten großen Virtuosen waren, die zu solchem Wagestid den keden Muth in sich hatten sinden können. Die Tafel ward bereitet, und die gebildete Tochter, so wie der Wirth selbst mußten auf Elsheims Ersuchen Platz daran nehmen, bei welcher der gute Wein das vorzüglichste Ges

richt ausmachte, weil die Speisen in der That schlecht zubereitet waren.

Alls ber Wein heiter und vertraulich gemacht hatte, erzählte ber Componist, wie sie bem Bürgermeister entbeckt hätten, daß man sie, wenn das Concert noch zu Stande kommen solle, frei machen müsse, und wie dieser ihnen nur Glauben beigemessen habe, als sie Briefe vorgewiesen, die an sie gerichtet gewesen.

Wie kamen Sie nur auf biefen sonderbaren Ginfall? fragte Elsheim.

Man hört ja, erwiederte der Componist, von Künstlern erzählen, die aus enthusiastischer Zerstreuung während des Spieles vom Instrument aufgesprungen sind, um aus der Ferne die Wirkung ihrer eigenen Musik zu erfahren, und so kamen wir neulich auf den Gedanken, dies hier in dem kleienen Städtchen auf eine ähnliche Art versuchen zu wollen, ob wir uns gleich den Ausgang des Abentheuers nicht so gesacht hatten.

Mich wundert, sagte Leonhard, daß Sie nicht verlegen waren; ich hatte um alles nicht Ihre Rolle durchführen mögen.

Sie sind auch wahrscheinlich kein Schauspieler, antwortete ber dunkelhaarige Bassist; mir wurde erst etwas beklommen, als das unmäßige Applaudiren entstand, und gewiß, man hätte uns nicht mehr beschämen und bestrafen können, als wenn dieser laute Beisall sich wiederholt bei jedem Musik-stücke hätte hören lassen.

Sie muffen freilich, fiel ber Wirth ein, in Ihrem Stande mehr abgehärtet fehn, als andere Menschen, benn es kommen wohl oft Fälle vor, in benen Sie Ihre ganze Fassung nöthig haben.

Der Sänger fah hierauf ben vorlauten Wirth mit ei-

nem Blide an, wie ihn ein siegesstolzer Student etwa einem sogenannten Philister zuwirft, wenn vieser über Händel oder Duell-Angelegenheiten sein Wort abgeben will. Ohne ben Wirth zu berücksichtigen, richtete der Schauspieler seine Worte wieder an den Evelmann, indem er so fortsuhr: Es ist wahr, wer es in unserm Stande nicht lernt, Fassung zu gewinnen, unvermutheten Störungen, oder Rabalen und Grobheiten mit einer gewissen seiten Unverschämtheit entgegen zu treten, der wird diese Tugenden niemals erringen. Mir und meinem Freunde hier ist aber das Talent angeboren, mit dersgleichen Fährlichkeiten zu spielen, sie aufzusuchen und im wildesten Sturm und Orang den Kopf niemals zu verlieren.

Elsheim erwiederte: Ich fann mich wohl, wenn ich es naber überlege, in Ihre Stimmung hinein benten. Geht es einem beim Reiten, wenn man ein wildes Pferd verfucht, boch auf ähnliche Urt. Indem man alle Runft mit Bewußt= fein anwendet, geräth man bod zugleich in einen Taumel und fo wilde Unbesonnenheit, bag man fich ber Wefahr er= freut, und vielleicht das wilde trotige Roff nur durch biefe Bereinigung von Tollheit und Bernunft gebändigt wird. Noch öfter tritt biefer lufterne Buftand beim Fahren ein, wenn wir etwa vier fraftige Bengste regieren follen. erwacht ein Belbenfinn in biefem Taumel, und ber Menfc ift nabe baran, bie Gefahr herauszuforbern. Bielleicht, bag, wem von diesem verlockenden Reize gar nichts beiwohnt, ein folder nie etwas Grofes thun kann, er mufte benn, wie Fabius ber Zauberer, burch feine unerschütterliche Rälte Berberben und Gefahr von sich und ben Seinigen abwenden. Wie heroifd braucht Camont Dies als Gleichnif, um feinen Lebenslauf zu bezeichnen: "Wie von unsichtbaren Geiftern gepeitscht, geben die Sonnenpferde ber Zeit mit unsers Schidfals leichtem Wagen burch, und uns bleibt nichts, als muthig

gefaßt die Zügel festzuhalten und bald rechts, bald links, vom Steine hier, vom Sturze ba die Räber wegzulenken. Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert man sich doch kaum, woher er kam."

Geehrter Herr, sagte der Clavierspieler, alles Talent ist nur auf diesem Wege möglich. Noch keiner hat das Wunder, was mit diesem Worte ausgesprochen ist, erklären, oder nur begreisen können. Das ist ja das Räthsel, wie sich in ums der Zustand, den wir unser Bewußtsein nennen, so innigst mit seinem anscheinenden Widerspruch, dem Nichtbewußtsein, vermählen kann, und aus dieser Vereinigung erst unser höchstes, seelenvollstes Leben hervorgehen muß. Ich habe mehr als einmal einer Anzahl tresslicher Sänger accompagniren müssen, plöglich, unvordereitet, nach einer Partitur einer Oper, die mir noch niemals vorgesommen war, und mein Auge und Sinn sand sich so schnell und sicher in dieser schwierigen Aufgabe zurecht, daß alles gelang, und dieses tollfühne Improvisiren zu den genußreichsten Stunden meines Lebens gehört.

Wie oft, fiel der Sänger ein, habe ich etwas ähnlich Halsbrechendes unternommen, die schwierigsten, mir fremden Sachen vom Blatte zu singen. Es ist eine Energie in uns, eine Allgegenwart des Geistes, eine Gabe der Prophezeiung, die nur alsdann hervortritt. Und sonderbar! wenn diese Zustände des Seelenrausches vorüber sind, bemerken wir, daß auch alles Zeitmaaß in uns aufgehört hat, denn wir wüßten nicht zu sagen, wie viele Stunden uns in dieser Anstrengung verschwunden sind, weil sie uns nur wie Augenblicke erschienen.

Gben so ist es aber auch, fiel Leonhard bescheiben ein, wenn wir ein Kunstwert genießen und mahrhaft verstehen.

Die knechtische Abhängigkeit von der Zeit verschwindet als- bann jedesmal.

Die beiden übermüthigen Künftler hatten sich bis jetzt nur wenig um ben jungen Meister gekümmert, sie sahen ihn jetzt mit großen Augen an und suchten an seinen Bliden zu erforschen, ob er ebenfalls zu ihrer Zunft gehöre, oder vielsleicht Maler, oder Dichter sei. Doch Leonhard schlug seine Augen nieder und schien es zu bereuen, daß er an diesem verwegenen Gespräche Theil genommen hatte, sein Freund aber nahm das Wort auf und bemerkte: Wenn es also wahr sehn mag, daß dieser undeschreibbare Doppelzustand zu unsern allerbesten Lebensäußerungen gehört, sei es, um zu genießen, oder hervorzubringen, so dürfte die Frage sehr wichtig sehn, wie weit man nun, um jener höhern Krast Raum zu geben, Bewußtsein und Rüchternheit einengen, und wie viel Herrsschaft jene bacchische Begeisterung ausüben dürfe.

Dafür ober bagegen, rief ber Sanger heftig ane, fann und barf es teine Gefete geben. Soll bas Gebet aus jener Rüchternheit hervorgeben, Die ja eben burch ben Gott vernichtet werden foll? Glauben Sie mir, alle großen Genien ber Menfcheit, feien es Belben, Dichter ober Künftler, haben ihre Schöpfungen nur, von biefem Taumel erft angerührt und bann beherricht, hervorbringen konnen. Welche unbandi= gen Sollengeifter waren es benn, mit lichten Engeln gefchaart, bie unfer Mozart vor seinen Siegesmagen spannte, um, ein zweiter Dionysos, seinen Triumphzug nach bem fernen, gottgeweihten Indien, bem Land ber Fabel und ber Poefie, gu feiern, von tangenden Nymphen, gaufelnden Amoretten, lächer= lichen Faunen, rafenden Manaben und felig liebenden, emig trunkenen Lieblingen ber Aphrodite und bes Eros begleitet? So fturmt fein Don Juan, fein fiegprangendes Meifterwerf, babin. In diefer beiligen Raferei haben alle Benien ge-

bichtet und erschaffen. Ja erschaffen, wie ber Berr, aus bem Nichts. Dies ift bas Unbewußte, ber Schlaf, ber Tob in uns, wie es bie bloben Menschenkinder nennen. Sier ift bas Beughaus ber Phantafie, Die geheimnigvolle Werkstätte bes unfterblichen Geiftes. Wer hier bas pflegt und nährt, mas fpaterhin als Gedanke, Ton, Bild und Bebicht in Die Schopfung heraustreten foll - wer fann biefe Ummen nennen, ober bezeichnen? Was ift biefes Richts, biefes unbekannte Unerkannte, Diefes Namenlofe, aus bem aller Glang und alle Rraft fich entwickelt? Dihr Thörichten, Die ihr euer Leben bamit zubringt, immer Unterschiede zu entbeden und biesen mit nüchterner Weisheit einen Taufnamen zu geben! Sturzt euch, ihr von den Mufen begabten, von der Gottheit Begeifterten, ohne ju forfchen und zu zweifeln, in ben Strom bes bewegten Lebens; opfert, wie es bas Geheimnig forbert, eure Bernunft und Nüchternheit, Die Ordnung und Gitte jenen unterirbifden Beiftern und Damonen, Die, wenn ihr biefes Entschluffes nicht fähig feit, euch fonft die Schönheit felbft entreißen, mit eurem Bergblut, wie Bamphren, die Begeifte= rung wegzechen, so baß ihr nach furzem Taumel zum Qualm bes Efels und ber altflugen Langweile erwacht. Der Weinrausch ift ein Symbol biefes göttlich begeisterten Lebens, in ber Wollust spricht mit Entzücken und Wahnsinn jener Tod uns an, ber bas ächte Leben ift, hohnlachend und in füßester Wehmuth wird hier jenes Bewußtsein begraben, bas Die meiften Menschen für bas Leben halten. Wer fich alfo als ächter Rünftler bem Tanmel weiht, ber barf nicht rechts, nicht links, nicht rudwärts schauen, nur vor ihm liegt bie Bahn, und Glud, Gefahr und Leben und Tob find eine.

Auf einen stillen, bedeutsamen Wink des Wirthes hatte die junge Tochter das Zimmer schon verlassen, weil es dem Bater wohl unziemlich dünken mochte, daß ein weibliches Wefen biese wunderlichen Lebensregeln mit anhören sollte. Leonhard fagte nach einer kleinen Paufe: Aber, meine Berren, Sebaftian Bach, Gluck, Paleftring, — —

Still! entgegnete ber Sanger, ich weiß, wo Sie hinaus Ausnahmen giebt es, und - wer weiß - man foll ben alten Bad, unfern Bater und Meifter, nicht laftern, - aber jener fturmifche Beift ging ihm wohl ab, ber unfere neue Kunstwelt treibt. Und Palestrina — wir wissen fo wenig von ihm, - aber erzählte er nicht, daß er die eine feiner berühmteften Compositionen Rote für Rote vollständig von einer Schaar von Engeln vernommen und bie überirdifche felige Musik nur als medanischer Copift niedergeschrieben habe? - In ber Mufit ftromt ein Beift, ber, ftarter als in allen anderen Rünften, ihren Bekenner ber Besonnenbeit enthebt. Der Sänger, mehr fast noch ber Birtuos eines Instrumentes, ber Capellmeister, wie ber Componist, alle leben dem Augenblick, ohne an morgen zu benken. Der Ge= nuß ber Kunft, fo gut wie bes Weins und ber Liebe, reißt sie über Zeit, Sorge und Ordnung hinmeg, benn in keiner andern Kunft ift bas unmittelbare Gelingen, bas Improvi= firen fo nothwendig. Maler, Dichter und Bildhauer mögen fich bedenken; wenn ber Musiker es wollte, fo mare ber auf= lobernde Augenblick schon entflogen. Der Grübler nun gar mußte auf lächerliche Beife zu Schanden werben. Darum, meine ich, muß man in ber sogenannten Moral auch beim Mufiker einen gang andern Maafftab anlegen, wenn ber Sittenprediger nicht gegen ihn ungerecht, ja graufam werben foll. Mozart fteht höber, als feine Sittenrichter.

Der musikalische Freund bekräftigte alles, und so, nachs bem man noch manche paradoxe Sätze ausgesprochen, die ben muntern Elsheim sehr ergötzten, begaben sich alle auf ihr Lager, als ber Morgen schon graute. In der heitern Landschaft fühlte sich Leonhard wieder frei und wurde fröhlich. Elsheim hatte die Berstimmung wohl bemerkt, die seinen Freund am Abend quälte, und sagte jetzt, nachdem sie lange stumm neben einander gesessen hatten: Warum, Freund, bist Du oft so schwerfällig und widerstrebst der Laune, die mich mit sich nimmt? Man kann nicht immer weise sehn, und Dein Gemüth ist selbst oft zur Fröhlichteit gestimmt, ja, ich habe selbst gesehen, wie Albernheiten und Kindereien Dich ergötzen können.

Schilt mich nur, antwortete Leonhard, benn freilich ift es wohl eine Unlage zur Petanterie, die mich in manchen Stunden fo migmuthig und murrifd macht. Der gange geftrige Tag mar mir nicht recht. Daß ber Wagen zerbrach, machte mich erft gang verbrüßlich. Run gar bas verwünschte Concert. Ich begriff Deine ausgelaffene Beiterkeit nicht. Das gange Befen, Buborer, Bornehme, Burgermeifter, Manner, Frauen und Mädchen, alles war melancholisch. Diefe Ungezogenheit ber Musiker mar munterlich genug, aber auch Diefer Borfall konnte mich nicht ergöten. Wir haben uns mit ben andern narren laffen, weil wir eben nichts Befferes zu thun hatten. Und bas mag wohl oft, auch im Leben ber beffern Menfchen, eintreten, daß folde Lüdenbuger und Ausgeburten ber Langeweile für Ergötzung gelten muffen. Es find die Butterfüchlein aus Waffer ber Schildburger. Und nun gar bas Symnen-Befpräch am Abend bei ben schlechten Speisen. Die haben mir erft Magen und Beift verdorben.

Si, Du Allerweltsfrittler! rief Elsheim überlaut und erhob sich vor Erstaunen etwas vom Sitze, um seinem Freunde in die Augen schen zu können, — bas ist mir benn boch neu, baß diese erquicklichen gebachten und phantasirten Gespräche Dir auch zuwider sehn können! Mir haben sie so sehr gefallen, daß ich bie beiden landstreichenden Musiker

bringend auf mein Schloß eingeladen habe, und ich hoffe, daß fie recht bald bort als mir fehr liebe Bafte erscheinen werden.

In Dein Wesen, sagte Leonhard etwas empfindlich, mag biese übertriebene Genialität nicht so zerstörend hineinreißen, wie in meine Brust. Erinnerst Du Dich benn nicht, daß mir bergleichen von früher Jugend zuwider war, und ich es immer zu bekämpfen suchte?

D ja, sagte Elsheim, und oft mit einer andern Genialität sogar, die manchen Nüchternen wohl auch erschrecken durfte. Beiß ich doch, daß der eine unserer Lehrer Dich oft mit seltsamer Schen, als wärest Du ein Gottloser, betrachtete.

Laffen wir das, unterbrach ihn Leonhard; es ist gar zu betrübt, daß sich so oft felbst die allernächsten Freunde in den wichtigsten Angelegenheiten nicht verstehen.

Besonders, fagte ber Ebelmann, wenn ber eine ober ber andere von einer Stimmung regiert wird und dieser zu viel nachgiebt. Stimmungen können niemals über Gedanken und Anfichten ein richtiges Urtheil fällen.

Diese Stimmungen aber, widersprach ber Freund eifernd, wenn sie nicht Grillen und eigensinnige Launen sind, entspringen ja nur aus dem wahren Charakter und der Tiefe des Gemüths; sie sind es ja, die der Mensch nicht vernichten kann und soll, denn sie sind der Boden, in welchem Ueberszeugung, That und Leben auswachsen.

Run meinetwegen, sagte ber Baron, so sprich benn aus, was Dich qualt oder stört; benn freilich, zu viel sollen wir auch nicht an uns selber mateln, oder uns bas peinvoll abgewöhnen, was mit unserm innersten Selbst verwachsen ist, und wodurch wir erst Individuen werden.

Liebster Friedrich, fagte ber junge Meister jett gang

weich, alles, was uns reizt, belehrt, fördert und begeistert, ist immer nur unter Bedingungen und bis zu einer gewissen Gränze hin wahr; überschreite ich beide, so wird das Beste nur Thorheit und die höchste Weisheit Wahnsinn. Deshalb ist die Consequenz-Wacherei zu sürchten, der logische Zwang, der uns so ost veranlaßt, alle Lücken zu überspringen, oder nicht zu erkennen, die zwischen den Wahrheiten liegen, oder die geistige, unssichtbare Scheidelinie zu überschreiten, auf welcher unser Geist in den eigentlichen tiessinnigen Untersuchungen wandeln nuß, wenn er nicht immer wieder aus dem Wahren und Unssichtbaren in die rohe Materie, oder die abergläubige Schwärmerei stürzen soll.

Ich glaube Dich zu verftehen, fagte Elsheim.

So versteht sich aber jener Musiker nicht, fuhr ber Freund fort, ber uns geftern feine bacchantische Begeifterung vortrug. Er fcmarmte gang von jenem Grunde ber Bahr= heit ab, auf welchem feine Wahrnehmung zuerst manbelte, und gerieth in bas Reich ber Träume und ber Willführ. Weht nicht Ordnung, Rube, Gelbstbeobachtung und nüchter= ner Zweifel mit jenen taumelnden Roffen, fo giebt es auch feine Rraft, Diese zu lenken und auf bem richtigen Wege gu erhalten. Gewiß hat auch unfer Liebling Mozart Diefe Rrafte nicht verläugnet. Denn bas ift eben ber Baupt= Irrthum, daß diefe Bacchanten nicht feben, ober nicht feben wollen, daß in der Mägigkeit, Rube, in bem ftillen Saus= halt unferer einfamen Seele, in ben Schranken ber Ordnung und Nothwendigkeit, furz in ber icheinbaren Brofa, bie man fo oft voreilig ber Poefie entgegenstellt, ebenfalls im gefanf= tigten Raum jene himmelsblumen empormachfen, und Begeisterung und Thatkraft auch aus biefen stillen Winkeln hervorschreiten mögen. Wie bie alten Simmelsfturmer ober jene Erschaffenen bestellt gewesen sehn mogen, bie vor aller

Geschichte auf unserer Erbe hausten, wissen wir nicht; seitsem aber ber uns bekannte und verständliche Mensch Regent ist, müssen wir einsehen, daß in diesem die doppelte Natur des Riesen und bes sanft Gehorchenden, des Herrschers und des gern und freudig Unterwürfigen erst die Natur in ihm ausbildet, durch welche er ein Recht hat, nach Blumen, Lorsbeeren, Palmen und Sternen zu greisen. Der Rausch ist auch oft nüchterner, als wir uns gestehen mögen. Palestrina, der beseligte, sollte jemals haben rasen können? Und unser Sebastian Bach; wie beschränkt, wie bürgerlich, wie so ganz Ordnung, diedere Alltäglichkeit im Leben, wie klein, ruhig und unbemerkt in der Gesellschaft und unter den Schwähern, und wie groß eben dadurch in seiner Wissenschaft und Kunst!

Elsheim nahm bie Sand feines Gefährten und brudte fie recht herglich, bann aber überließ er fich einem fo lauten und ausgelaffenen Lachen, daß der bescheidene Fuhrmann fich einige Mal umfah, um zu entbeden, was mohl biefes schallenbe Gelächter habe veranlaffen fonnen. Leonhard mar fehr über Diefen unerwarteten Ausbruch von Luftigfeit befremdet und erwartete mit einiger Spannung bie Erklärung biefer Erplofion. Endlich, nachdem er fich beruhigt hatte, fagte ber Freund: Siehe, das ist nun auch meine Eigenthümlichkeit und Stimmung, Die Du mir nicht zu fehr fritifiren barfft. Deine Borliebe für bas Zunftwesen, Dein Sandwerksgeist geht in allen Deinen Gebanken mit auf. Und Du magft bod Recht haben. Auch in ber Kunft, in ber geiftigften Beichäftigung, muß wohl neben Begeisterung und Anschauen nun auch bas handwerk mit seiner burgerlichen Ordnung eintreten, um burch Regel und Befchränktheit bem Beift erft feine mahre Freiheit im Schaffen zu erringen. Recht: ohne Widersprüche, die fich aufzuheben scheinen, und ohne Bermittlung Diefer Widersprüche ift nicht Menfch, Kunft,

Wiffenschaft, Geift. Darum zeigt sich auch eine überraschend ähnliche Ohnmacht in ben Gebilden bes ganz phantastischen Schwärmers und bes philisterhaft Nüchternen, der bloß mit Anstrengung, Regel und Bewußtsein ein Kunstwerk hervorsbringen will.

Die Site mar fo brudent geworden, daß fie es vorgogen, in einem fleinen Dorfe, bas abseits von ber großen Strafe lag, Salt zu machen, als fich mit ermüdeten Pferben noch nach bem großen Gafthofe ber kleinen Stadt hinguqualen. Der Stall mar für bie Pferbe groß genug, und fie fetten fich unter ber schattigen Linde in eine Art von Borfaal, der durch den Baum vor dem Haufe gebildet murde. Während bie Mahlzeit zubereitet ward, erquidten fie fich am Duft ber Blatter und Bluten, und Elsheim fagte: Gieh einmal, mein Freund, wie gescheidt unsere Vorfahren in einer Sache waren, Die viele bes jetzigen Befchlechtes nur lächerlich finden. Dadurch, baf man biefe ichone alte Linde oben fo stark und regelmäßig beschneibet, entsteht hier unten bieser fühl bammernbe, bunfelnb grune poetifche Saal. Diefer giebt eine fo liebliche buftende Ruble, wie fie fein Zimmer mit Borhängen und Kunft-Anftalten hervorbringen fann; auch feine Gartenlaube ift fo wohnlich und vertraulich. Man fieht von hier in bas Saus und auf die Strafe und ift von bei= ben gang ungeftort. Dben, bamit bie Stuben nicht verfinftert und felbst feucht werben burch bie Rabe bes Baums, find alle Zweige weggeschnitten, so weit die Zimmer reichen. Nun hat man in ben höheren Zimmern mit bem erften Frühlinge eine grune buftenbe Dede unter fich, ohne von ben Aeften gestört zu werben, und bie Stuben find hell und frei. Der fcone Baum ift freilich verborben; bafür hat biefer Bauer aber auch einen grünen Commerfaal, wie fein Fürft mit allem feinem Brunte ibn aufweisen fann.

Leonhard erwiederte: Auch in Städten habe ich oft biefe Art, die Linden zu behandeln, mahrgenommen. Dort ift biefe Erfindung, wo möglich, noch zauberischer, als hier auf bem Lande, weil diefer unten entstehende Saal und die gerade Linie ber grünen Wand oben, auf welche man aus ben Fenftern niederfieht, im erfreulichen Contraft mit ben Saufern, jo wie bem gewöhnlichen burgerlichen Berkehr auf ber Strafe fteben. Unfere Borfahren liebten es überhaupt, Bäume aller Art in ihren Städten zu pflegen, und fie gieren oft eine häfiliche Gaffe und geben ihr ein mahrhaft troftreiches Unfeben; die Reneren fangen an, diefe Anftalt als etwas Ab= geschmadtes zu verläftern. Es hat etwas Bunberbares, wie ber Baum sich erziehen und verziehen läßt, vor allen Buche und Linde. Das Gebicht bes Wandsbeder Boten gegen Die= fen Schneiberscherz, wie er es nennt, ift recht getreu und bieberherzig, aber es wird mir bie Schönheit biefes Sommer= faales, ober gar ben Zauberreig eines achten großartigen frangofifchen Bartens niemals aus ber Geele fingen konnen.

Ein großer Mann von mittleren Jahren war schon einige Mal durch die Hausthür aus- und eingegangen. Er trug ein großes Buch unter dem Arm, welches eine Bibel zu sehn schien. Er setzte sich an einen anderen Tisch und sing an zu lesen, verschloß aber den Band gleich wieder und ging durch die Hausthür in den Garten. Jetzt kam er wiesder herein, sah sich schen um und legte sein Buch auf den Tisch der Reisenden, indem er mit heiserer Stimme fragte: Meine Herren, lesen Sie auch wohl die Bibel?

D ja, fagte Leonhard.

Und welches Buch, fragte er weiter, ist Ihnen in biesem großen heiligen Werke bas allerliebste?

Das läßt sich wohl nicht so schnell entscheiden, erwiesberte Elsheim; bald wird unsere Seele von biesem, bald von

jenem mehr gereizt, und es hat mir immer wohlgefallen, wenn manche Geistliche es nur als ein einziges, innig zusammen= hangendes Buch haben ansehen wollen.

Der Bauer schüttelte fo heftig mit bem Ropf, bag ihm bie blonden Saare in bas Geficht fielen. Er nahm ben messingenen Ramm und ftrich sie wieder nach hinten hinüber, indem fich plötzlich in feinem finfteren Geficht ein helles, aber ironisches Lächeln aufthat. Da find Sie noch nicht weit getommen, fagte er bann. Die verhüllte Bahrheit fucht fich vorsätzlich in manchen der Bücher zu verbergen; die versteht man nur und findet bas Rorn ber Weisheit heraus, wenn man das rechte Buch aufgefunden hat und Tag und Nacht in biefem ftubirt. Für jeben Menschen, in welchem nehmlich bas Licht aufgeht, ift es aber ein apartes, benn unfere Gin= negarten find fehr verschieden; Gott fteht allenthalben, einer barf ihn aber nur fchräg, ber andere von ber Seite, und manche nur gang von weitem anfehen. Wechfeln fie nun ihre Stellung und fommen fie in eine unrichtige, fo konnen fie gar nichts von ihm verfteben. Denn unfer Berr ift ein wunderliches Wefen, er ift liebreich und fanft in feiner AUmacht und Hoheit, aber er macht fich nicht gemein. Wir reden ihn alle mit Du an, und bas verlangt er fogar, aber mit Grobbeit und fo von ungefähr angesprochen, läft er fich nicht antreffen, sonbern immer verläugnen.

Ein hoher Greis trat jetzt zu ihnen, eine von jenen mächtigen Gestalten, Die sich, in welchem Stande sie auch sehn mögen, eine unwillführliche Achtung erzwingen. Sohn Daniel, sagte er mit tonenber Stimme, Du fällst ja ben fremben Herren zur Laft.

Gewiß nicht! rief Elsheim, aber ber Sohn entfernte fich schnell mit jenem schenen Blid im zugedrückten Auge, ber ben Reisenben gleich Anfangs aufgefallen mar. Berzeihen

Sie, sagte ber alte Bater, ich kann es nicht immer verhinstern, daß mein unglücklicher Sohn fremben Leuten beschwerslich fällt. Er meint es gut, und es ist kein Arg in ihm, aber wer ihn nicht kennt, trägt wohl Scheu, oder fürchtet sich vor ihm.

Da Elsheim neugierig geworden war, lud er ben alten Bauer ein, fich zu ihnen zu feten, und biefer willfahrte ohne Berlegenheit, als ein Mann, bem Menschen und Welt nicht unbefannt maren. Er ergablte von fich, feinen Schicffalen und feiner Familie. Er hatte, fonderbar verschlagen, einen Feldzug in fernen Welttheilen mitgemacht, hatte bei feiner Rücklehr unvermuthet einige wohlhabende Bermandte beerbt und war nun durch Thätigfeit, und bag er feine Grundstücke zu verbeffern verftand, zu einem gewissen Reichthum gelangt. Ich bin, fuhr er fort, ba er fah, baß fich feine Buborer für feine Rebe intereffirten, wohl ein glüdlicher Mann zu nennen, wenn ich fo um mich ber bie meisten meiner Nebenmenschen betrachte. Wir leben hier in einer angenehmen Wegend, ich erzeuge felbst meinen Wein und was ich fonst noch brauche, mein Barten liefert mir ben Bedarf für meinen Saushalt, und ich baue, fo alt ich geworden bin, noch felbst mit Freuben meinen Ader und halte meine große Wirthschaft in Ord-Drüben wohnt mein altester Gohn, ber ichon feit lange Schulze bort ift, und burch ben ich schon feit lange Großvater und nun feit furgem auch Urgroßvater bin. Mein Martin und Friedrich werben nächstens heirathen, meine Tochter ift auch verforgt in einem anderen Dorfe, und fo fann ich mich als ben Stammvater eines gahlreichen, gefun= ben und lebensfrohen Befchlechtes anfeben.

Und dieser Sohn, ber eben von uns ging? fragte Elsheim. Ja, meine Herren, fing ber Alte wieder an, in diesem Sohne könnte ich mich auch unglücklich nennen, benn in jeder

großen Saushaltung muß etwas fenn, bas mit bem übrigen nicht aufgeht. Der Menfch muß eben auch immer etwas gu flagen haben. Als Rind mar mein Daniel fo flug, wie es niemals einer meiner andern Sohne gewesen ift. Er lernte fast von felbst lefen, er fprach fehr früh und zwar gang ver= nünftig. Er mar gern allein, und lautes Befchmät, wie es benn boch oft unter Bauersleuten vorfällt, mar ihm zuwider. Weil bas Rind nun gern thätig war, so half er, so klein er war, allenthalben. Es machte ihm große Freude, ben Birten zu begleiten, wenn biefer meine Schaafe austrieb. er am Abend nach Sause kam, hielt er manchmal recht nach= benkliche Reben über alles bas, mas er ba braugen im Freien beobachtet hatte. Bald erzählte er von den Wolken, von munberlichen Tonen im Walte, auch wohl von ber Befchicklichkeit und Klugheit bes Schäferhundes, ben er gang wie einen verftändigen Menfchen schilderte. Da bas Rind fo mas Apartes hatte, fo liefen die Mutter und ich ihn gern ge= mahren, und feine Geschwifter hörten nicht viel auf ihn bin, weil sie ihn nicht verstanden. Als bie Zeit feiner Ginfegnung herankam, ließ er sich oft mit unferm Briefter und Schulmeifter in Disputationen ein, weil er bie Bibelftellen anders wollte erklärt haben. - Co mas fonnen bie geiftlichen Berren immer nicht leiden, ob es uns gleich, ben Lutheri= ichen, wie wir es hier noch alle find, aufgegeben ift, in ber Schrift zu forfchen. Das Forschen aber, und fo weit haben Die Priesterleute Recht, ift ein migliches Ding, und ich habe barum von je an alles unferm lieben Gott anheim geftellt und bin ruhig babei geblieben. Es traf fich, bag unfer Schaafhirt ploglich erfrankte, und Daniel bot fich nun eifrig an, feinen Dienst zu versehen, bis sich ein anderer tüchtiger Rnecht wieder gefunden habe. Und nun konnte er im ein= famen Felbe fo recht ungeftort feinen Grübeleien nachhangen

und brauchte feinem Menschen Reb' und Antwort zu geben. So ging ber Sommer hin. Im Berbst fam er eines Abends gang gerftort und verwirrt nach Saufe, er trieb bie Schaafe nicht ein, er lief in ben Garten und fprach laut mit fich felbft, in ber Nacht legte er fich nicht zu Bette, fonbern rannte wieder nach bem Balbe hinaus, und als ber Morgen ba war, fummerte er fich gar nicht um feine fleine Beerbe und war gar nicht einmal ba, als wir alle gum Frühftud gu= fammenkamen. Als bas Haus leer war, und ich fchon aus gehen wollte, um ihn zu suchen, fam er ohne Sut und mit fliegenden Saaren von feiner Wanderung gurud. Go wie ich ihn nur ins Auge faßte, fah ich auch fcon, bag er ein verwirrter Mensch mar. Er ftotterte und mar gang außer sich, und als er endlich bie Rebe wieder gewann, erzählte er mir, bag er im Felde bei ben Schaafen Bekanntichaft mit Engeln gemacht hatte, bie fo gutig gewesen maren, fich zu ihm herabzulaffen. Diefe hatten ihm die Schrift und Die fcwerften Stellen in berfelben gang gur Benuge erflart, und er miffe nun mehr, als alle Schriftgelehrten im Lande. Bon nun an war ber liebe Junge ein verlorener Mensch, und ber Doctor, ben wir aus ber Stadt hatten tommen laffen, fagte auch, ihm fei nicht zu helfen, benn er habe auf Zeitlebens den Berftand verloren und würde ihn auch bis zum Tode nicht wieder finden. Run lag er Tag und Racht über bem Bibelbuche, er schlief wenig, und in ben Nachten las er laut und predigte mit heftiger Stimme, fo bag er oft am folgenben Tage gang heifer mar. Weil er Daniel heifit, fo ftubirte er auf seine Urt ben Propheten Daniel am meisten und be-20a dabei alles auf sich. Er fagte oft, dieser Prophet sei ber größte, und Ezechiel, vorzüglich aber bie Offenbarung Johannis feien nur miffverstandene lebertreibungen, bas mahre Wort und Geheimniß fei im Daniel ausgefprochen.

Diefer sei auch wichtiger, als bas gange neue Teftament, und mer biefen Propheten recht inne habe, fonne bie fpateren Buder und bie Lehre Chrifti entbehren. Bei biefen Dei= nungen wollte er auch nicht mehr unfere Kirche brüben im großen Dorfe besuchen, und wenn er ja einmal mit uns ging, fo sag er mahrend ber Predigt murrend ba und schüttelte zu allem, mas ber Briefter fagte, ben Ropf, fo bag er oft großen Unftoß gab. Da er hie und ba welche aus ber Bemeine hatte bekehren wollen und fich gegen biefe nicht un= beutlich merten laffen, er fei felber ber Beiland und ber mahre Erlöfer in unferer neuesten Zeit, fo verklagte ber Pfarrer ben Unglücklichen beim Confiftorium in ber Stadt. Die Sache machte viel Aufsehen, und etliche eifernde Beiftliche wollten ihn mit Gewalt zum Widerruf, Pranger und Buchthaus verdammt wiffen. Der menschenfreundliche Urzt nahm fich aber ber Sache an. Der Mann ging felbft zum Dinifter, und die Billigeren von der Geiftlichkeit faben nun auch wohl ein, wo es meinem armen Daniel fehle. Go fpraden fie ihn benn los als einen Blobfinnigen, ber über feine Reben nicht zur Berantwortung gezogen werben konne, und gaben ihm nur auf, fich alles Bredigens und Befehrens gu enthalten. Das nahm mein Daniel Anfangs fehr übel und noch mehr, als er erfuhr, bag fie ihn feit feinem Prozeg bier und in ber Umgegend nur ben Dummen nannten. Doch forschte er so lange im Daniel und in ben Briefen ber Apostel, bis er sich überzeugte, ein folder Ausgang mare ihm fcon vor alten Zeiten prophezeit worben. Go treibt er nun fein unschuldiges Wesen, und ich kann ruhig wegen meines Tobes fenn, ben die Brüber lieben, ja ehren ihn fo fehr, baß fie gern einmal feinen Unterhalt und feine Berpflegung übernehmen werben.

Elsheim und Leonhard hörten bem Alten mit Vergnügen

zu, und ber Baron fagte: Es ift nicht ohne Grund, daß uns eine Art von sonderbarer Achtung in der Nähe solcher Wesen beschleicht; wir fühlen die gestörte Harmonie und vermuthen tabei, daß irgend eine Geistestraft, wenigstens für Augensblicke, um so höher gesteigert werde.

Das kann wohl seyn, sagte ber Alte, benn wirklich spricht ber Kranke so in seinen Abwesenheiten manchmal recht nachsbenkliche Sachen. Wenn er am Abend an seinem Tisch sitzt und liest, und wir sprechen bies und bas vom Ackerbau, von Einrichtung und Verbesserung ber und jener Sache, ober von Familien-Angelegenheiten; wir alle glauben, er hört gar nicht hin, und mit einem Mal wirft er bann ein Paar Worte nur so hinein, und alle Schwierigkeiten sind gelöst, über bie wir uns ben Kopf zerbrachen.

Hat er nie Lust bekommen, sich zu verheirathen? fragte Elsbeim.

Niemals, erwiederte ber alte Bauer, er halt im Gegentheil alle Weiber und Madden für viel geringere Wefen, als bie Manner und läft fich auch nur ungern in Gefprache mit ihnen ein. Go ift er benn nun fur unsere Felbarbeit und ben Saushalt ein verlorner Menich, bas Wohl und Weh ber Familie fümmert ihn nicht, er scheint auch alles vergessen zu haben, mas er in ber Jugend gelernt hat. Mur eine fehr merkwürdige Babe hat fich feitbem an ihm gezeigt. Wir hatten vor vielen Jahren nur wenige Bienen; jett bauen wir außerordentlich viel Honig und verkaufen ihn und bas Wachs vortheilhaft. Diefen ungewiffen Theil ber Landwirth= schaft verwaltet er nun gang allein: er hat fich ber Sache bemächtigt und fie in Flor gebracht, ohne gegen uns nur ein einziges Wort barüber zu verlieren. Und munderbar ift er für diefe Berrichtung begabt. Roch niemals hat ihn eine Biene geftochen, und bod gieht er weber Sanbichuhe an, noch

trägt er bie Rappe bor bem Besicht. Die fleinen klugen Thierchen haben Bertrauen und Liebe gu ihm, und er fann alles mit ihnen anfangen, mas er nur will. Er fann in ben Rörben handthieren nach Bergensluft, fie laffen ihn gewähren; beim Ausnehmen bes Honigs, bei allem, mas er thut, stören fie ihn nie. Faft munberbar ift es, wie fie ihm folgen, wenn fie fcmarmen. Er fann fogleich jeben Schwarm, ber fich verflogen hat, wiederfinden, und fie fehren mit ihm wie ge= horfame Rinder gurud, wohin er fie haben will. Das wiffen auch alle unfere Nachbaren und bie Bienenwirthe auf ben anderen Dörfern. Gie tommen fehr oft und fprechen feine Bulfe an, und er schafft ihnen immer die Wegläufer wieder. In biefem Thun ift er auch unermublich und großmuthig babei, benn er nimmt von den Fremden nie mas für feine Arbeit, wenn er auch Tage und Rächte barauf verwendet, bie verschwärmten Bienen zu finden und einzufangen; unsern Bonig verfaufen mir, und er forbert nie etwas bavon, wenn wir es ihm nicht freiwillig geben.

Alls der Greis sich wieder entfernt hatte, und den Freunden ein einfaches, fräftiges Mahl aufgetragen war, sagte Elsheim nach einer Weile: Ist dieser Bauer nun in seiner Umgebung und Bestimmung nicht so glücklich, als der Mensch es nur sehn kann? Es giebt viel Unglück auf Erden, — wer zweiselt daran? — aber die Hälfte davon zimmern sich boch die Menschen selbst mit großer Mähe zusammen.

Gewiß, fagte Leonhard, durch ihre stachelnden Leibenschaften; aber doch sind uns diese wieder vom Schidsal versliehen, wir können und dürfen ohne sie nicht sein: — und so dreht man sich boch wieder im Zirkel, benn von diesen Unglücksistern rührt doch auch das Große und Gble her.

Maag halten! rief Elsheim, freilich, bas ift bie oberflächliche Weisheit und Tugend, die fo schwer zu finden ift. Als die größte Mittagshitze vorüber war, kam der alte Bauer wieder und fagte: Wollen die Herren vielleicht den Kaffee, oder noch ein Glas Wein jetzt auf der andern Seite bes Hauses nach dem Garten zu trinken?

Die Sonne war in der That näher gerückt und hatte die zauberhafte Dämmerung etwas gelichtet. Sie gingen durch das große Haus, und der Wirth sagte, als sie im Garten standen: Die Einrichtung mit meiner Linde hat Ihnen dort so wohl gefallen, daß ich Ihnen noch diesen zweiten alten Lindenbaum zeigen will. Hier auf dieser Seite ist es Nachmittags am kühlsten und annuthigsten. Ich habe den Baum so künstlich verschnitten, daß er oben eine große dichte Blätterslaube macht. Nun gehen wir hier eine ziemlich hohe Treppe hinauf und sitzen oben im Schatten und sehen über den Garten weg in die weite Landschaft hinaus.

Dben war eine große Tenne, von glatten Brettern gefugt; ber Baum fcutte gegen Regen, Luft und Wind, und ber Blid nach ben fernen Gebirgen, Wäldern und bem naben Fluffe mar reigend. Der Alte freute fich, bag bie Gafte überrascht und von ber bequemen Anstalt, fo wie von ber Landidgaft, entzückt maren. Ja, ja, fagte ber Alte lächelnb. wir gemeinen Leute haben benn auch unfere Ginfalle und fo zu fagen befonderen Prachtanftalten. Gie glauben nicht, meine Berren, wie gern ich von hier aus bie Sonne untergeben febe; fo oft ich mich abmugigen fann, fige ich alsbann bier gegen Abend in meinem hölzernen alten Lehnftuhl. Run ift es rührend, wenn nach und nach bie Abendröthe verschwindet, und ein Sterngebild nach bem andern aus bem bunkeln Simmel heraustritt. Da fällt mir vielerlei ein, Rührendes und Erfreuliches. Absonderlich ift es, wenn es nun immer ftiller wird, und fie brin im Saufe bie Lichter angunden. Zwischen ben grünen Beinranken nehmen biefe fich nun von hier und

vie helle Stube hinter bem Laub und die Schatten von meisnen Kindern, die auf- und abgehen, recht wunderbar aus. Ich habe mauchmal gewünscht, ich fönnte das mir alles so abmalen.

Es giebt eine ftille Baffivität, Die, ohne zu beobachten und ohne fich bes Eindrucks bewußt zu werden, in manchen Stunden die Natur wohl am würdigften genießt. Der Weihe Diefes Quietismus ergaben fich die Freunde, als ber redfelige Alte fie wieder verlaffen hatte. Endlich befann fich Elsheim zuerft wieder und fagte: Bas hindert mich benn, biese bäuerliche Erfindung auf meinem Bute nachzuahmen? Mögen bie Enthusiaften ber englischen Gartenkunft bie Rafe rumpfen, fo viel fie immer wollen, ich werbe es gang gewiß thun. Sier siten wir wie Bogel in einem grofferen Reft; und ein Liebster mit feiner Braut, Mann und Frau, eine einträchtige Familie, für biese und poetisch gestimmte Menfchen ift bas ja ein himmlischer Blat. Und für zwei junge Freunde, wie wir hier vorstellen, ja mahrhaftig auch. Mir ift hier zu Muthe, als wenn wir bie Figuren aus einem bichterischen Mährden wären. Ich erinnere mich bunkel, einmal gelesen zu haben, bag eine trauernde Schone ben Leichnam ihres jungen Geliebten auf einer Linde hegt und betrauert: ba muß sich ber Dichter boch wohl einen solchen Luftfaal gedacht haben.

Welch Entzücken, sagte Leonhard, würde wohl mancher ausrufen, um eine solche Alltäglichkeit! Denn diese Anstalten, mein poetischer Freund, sind wirklich bei Bauern und Bürgern nicht so selten, als Du zu glauben scheinst. Ihr vorsnehmen gebildeten Leute beachtet nur so was selten, und in den Reisebeschreibungen steht es nicht verzeichnet.

In ber besten Laune suhren sie bei eintretenber Rühlung jetzt weiter. Der alte Bauer nahm einen so herzlichen Ab-

schieb von ihnen, als wenn er sie schon seit Jahren gekannt hätte, und die jungen Leute konnten sich auch bei bem Gebanken, diese Stelle vielleicht nie wieder zu sehen, einer gewissen Rührung nicht erwehren.

Nun, fing Leonhard an, muffen wir doch wohl nach meisner Rechnung balb auf Deinem Gute anlangen.

Noch heut Abend fagte ber Freiherr, laufen wir in ben Safen ein, wenn wir nicht noch vorher Schiffbruch leiben.

Der Himmel verhüte böse Borbebentungen, fagte Leonshard lachend; aber freilich, wer kann wissen, was uns bevorssteht, und besonders mir, da ich in ein fremdes Hans und unter lauter Unbekaunte trete? Ich bin so gar nicht daran gewöhnt, mit fremden Menschen zu verkehren, daß es mir sehr schwer aukommen wird, meine Berlegenheit zu überswinden.

Sobald Du Dir vertrauft, — antwortete Elsheim, — fobald weißt Du zu leben; damit spricht eigentlich dieser ge-wandte Geist das ganze Geheimniß aus. — Die Menschen fürchtet nur, wer sie nicht kennt, und wer sie meidet, wird sie bald verkennen. — Dies lehrt uns auch unser Dichter bei einer anderen Gelegenheit, und es wäre unbegreislich, wie die Menschen diese so nahe liegenden Ueberzeugungen so oft nicht sinden, wenn wir nicht wüßten, daß das Allernächste gerade das ist, was so oft nicht erkannt wird.

Wen find' ich nun bort? forschte Leonhard weiter.

Zuerst meine Mutter, antwortete Elsheim, eine stille, behagliche Frau, die Dich in Nichts geniren und hindern wird. Dann aber einen lieben Jugendfreund, der nur etwas älter ist, als ich, ben Baron Mannlich. Sein kleines Gut liegt nur eine Stunde von dem meinigen, und er war kurz zuvor, ehe ich die Universität besuchte, mein täglicher Gesellschafter, ja in einem gewissen Sinne mein Lehrer. Mir ift

es immer sehr merkwürdig gewesen, von Bekannten, so wie von berühmten Männern verschiedener Nationen diejenigen ihrer Freunde kennen zu lernen, mit benen sie sich in der Jugend verbrüderten. Jeder Jugendfreund, auch wenn er jenen Bekannten völlig unähnlich erscheint, ist dech wie ein Glied von ihnen anzusehen, und keiner ist noch gewesen, der sich von dem Einfluß dieser Umgebungen hätte lossagen konnen. Die Erinnerung an das Wesen dieser Freunde, an ihre Gestinnungen und Meinungen wirkt noch spät fort, und sie bleiben ein Maaßstad, um vieles Ungekannte, Seltsame, oder Lehrreiche zu erproben. Darum ist auch wohl schlechte Gesellschaft in der Jugend so gesährlich, weil es auch dem starken Charakter kaum möglich ist, alle Eindrücke, die sich in solcher Umgebung bilden, wieder auszutilgen.

Auf mich, unterbrach ihn Leonhard, fann tiese Beschreisbung nicht passen. Denn, nachtem ich bie Schule und bie Lehrjahre überstanden hatte, trieb mich mein Beruf und bie Neigung in die Fremde und auf Reisen. So knüpfte ich allenthalben nur wandelbare Bekanntschaften und Freundschaften an, und nur wenige junge Gesellen meines Standes sind mir so lieb geworden, daß ich mich noch jetzt ihrer gern erinnern sollte.

Ift es mir benn nicht auf ähnliche Art ergangen? sagte Eisheim; auf ber Universität fand ich nur selten einen Jüngling, zu welchem ich Zutrauen fassen fonnte, und als ich balb barauf meine Reisen antrat, erging sich mein flüchtiges Leben wie aus einem Schauspielsaal in ben andern. Ich bin nachher nie wieber mit jemant so vertraut geworden, wie ich es
mit Dir auf ber Schule war. Darum suchte ich Dich auch
gleich wieder auf, als ich von meinen Reisen zurucksam, um
mich wahrhaft an Deiner Jugend zu erwärmen, ba mein
herz in ben vielen vornehmen Zirkeln wie erfroren war.

Deshalb muffen wir auch immer in wahrer Freundschaft ver= einigt bleiben.

Mir kann oft bange werden, erwiederte Leonhard, wenn ich in meiner kurzen Erfahrung so oft gesehen habe, wie eng verbundene Menschen sich trennen, selbst hassen, zuweilen um Kleinigkeiten, oder weil sie Klätschereien zu leichtgläubig ihr Ohr liehen.

Da fommen wir auf ben Punkt, siel ber Baron lebhaft ein, daß es nur so wenige selbständige Menschen giebt. Zu diesen schwachen wollen wir aber nicht gehören. — Dieser Baron Mannlich, von dem ich Dir sagte, ist eine schöne, schlanke Gestalt; sein Blick ist frei, sein Betragen edel; er hat in einem gewissen Zeitraum den allergrößten Einfluß auf mein Wesen und meine Bildung gehabt. Wenn ich oft verwirrt mich umtrieb, so zeigte er sich immer klar und sest. In meinen Ansichten über Literatur und Kunst hat er mir vorzüglich fortgeholsen und mich in meiner Liebe zur Poesie gekräftigt. Denn oft ist ein Fingerzeig eines stärkeren Geistes hinreichend, um uns auf lange Zeit in der richtigen Bahn fort zu helsen.

Wohl bem, sagte Leonhard etwas kleinlaut, bem das Schicksal solche Freunde zusührt; es kann nichts Mäglicheres geben, als in seiner Umgebung immer der Mügste zu sehn, und leider war das unter meinen Zunstgenossen nur zu oft mit mir der Fall. Man lernt auch wohl einmal vom Geringsten, aber das Schulgeld ist dann zu theuer. Der Verlust an Zeit und Stimmung in schlechter und mittelmäßiger Gessellschaft ist ein Capital, welches die meisten Menschen viel zu gering anschlagen.

Auf meinen Mannlich, fing Elsheim wieder an, habe ich bei unferm Comodienspiel am allermeiften gerechnet. Er besitzt ein herrliches Talent zur Darftellung, und seine Stimme

ist die schönfte, die ich jemals gehört habe; barum ift er auch ber befte Borlefer, ben man finden fann, und Die fleine Gitelkeit ift ihm zu verzeihen, bag er nicht leicht, wenn er zugegen ift, jemand anders in ber Gefellschaft etwas laut vortragen, ober beclamiren läßt. Bon ben übrigen Menfchen, bie Du wirft fennen lernen, will ich Dir jetzt noch keine Befchreibung machen, Du wirft fie felber zu murbigen miffen. Zwei fcone Madden finden wir, die Fraulein Charlotte Fleming und Albertine Fernow: Die letzte wirklich, wie ihr Rame, etwas albern. Sie find uns weitläufig verwandt und wohnen im Sommer mit einer alten Tante oft bei meiner Mutter. Diefe Albertine, fo wünscht meine Familie, habe ich schon im vorigen Jahre heirathen follen, und man ift mir bofe, bag ich so bestimmt ausgewichen bin. D über bie Chen und über Die Sucht fo vieler guten Menfchen, fie zu stiften! Wer einem andern zu einer miglichen Spekulation riethe, und jener scheiterte baran und murbe bankerott, ber murbe es bereuen und fich Borwurfe machen; barum huten fich bie Alugern, hierin zu überreben; aber zu bem noch größeren Wageftud, die Menschen in die Che hinein zu schwaten, find fo viele, befonders ältere Frauen, unermüdlich.

Als es Abend geworden war, rief Elsheim plötslich: Run, siehst Du, Kind, da liegt das Nest vor uns, in dem ich geboren bin und die ersten Kinderspiele trieb!

Leonhard sah ein großes Gebände vor sich, bas mit großen Linden umgeben war, aus welchen die einzelnen Theile hervorschienen. Walobekränzte Hügel zeigten sich in der Nähe; die Häuser der Bauern waren geräumig, und Reinlichkeit schien Wohlstand zu verfünden. Man hielt an; Bediente öffneten den Wagen, und ein kleiner alter Mann mit entsblößtem weißgepudertem Kopf folgte ihnen; er war in grauem Rod, schwarzseidenen Unterkleidern und weißen seidenen

Strümpsen; die zierlichen Manschetten hoben die Feinheit der kleinen Händchen noch auffallender hervor. Er verbeugte sich tief, als der Baron ausgestiegen war, und Leonhard, der nach dem Freunde den Wagen schnell verließ, erwiederte die Begrüßung mit einer eben so tiesen Verneigung. Ja, sagte Etsheim, das ist mein guter Joseph, ein altes, liebes Inventarienstück unseres Hauses, der Rammerdiener meiner Mutter. — Leonhard folgte mit einiger Veschämung, weil er den netten geputzten Ulten für einen Varon oder Grafen gehalten hatte.

## Dritter Abschnitt.

Leonhard saß am anderen Morgen angekleidet am Fensfter und schaute über den Garten hinaus in das grüne Feld und zu den benachbarten hügeln hinauf. Er war früh erwacht und fühlte sich wohl und erheitert, den erquickenden Duft des Morgens einzuathmen. Es freute ihn, einmal so ganz auf dem Lande einige Wochen zubringen zu können, und indem er nach dem nahen Franken hinüberblickte, erwachten alle seine jugendlichen Erinnerungen mit frischer Kraft, und alle Jahre, welche dazwischen lagen, entschwanden seinem Gedächtniß.

Er ging bann in bem geräumigen hohen Zimmer gebankenvoll auf und ab, als ber alte Joseph, zwar im Oberrock,
aber boch nett frisirt und mit ber frischesten Wäsche hereintrat, um ihn zu fragen, ob er bas Frühstück auf sein Zimmer
besehle, oder ob er es in Gesellschaft ber gnädigen Frau und
bes jungen Barons einzunehmen gedenke. Leonhard entschied
sich für bas letzte, und Joseph empfahl sich mit einer tiesen
Berbeugung, indem er sagte, daß man den Herrn Prosessor
also unten in einer Viertelstunde erwarten werde. Leonhard
war wieder, so wie gestern Abend beim ersten Eintritt in

bas haus, roth geworben. Sein junger Freund fiorte bie beschämenden Betrachtungen, benen er sich eben bingeben wollte, indem er ihn umarmte und sich theilnehmend und berglich nach feiner Nachtruhe und feinem Befinden erfundigte. Meine theure Mutter, fagte er bann, barf Dich auf feine Beise geniren; fie ift bie beste Frau von ber Belt, gonnt jedem alles Gute und liebt ihren Rächsten ohne Ausnahme von gangem Bergen. In ihrer Achtung, Bochachtung, Berehrung und Chrfurcht macht sie jedoch natürlich verschiedene Abtheilungen, aber nur, wenn es die Roth und Stifette erfordert. 3d fann Did versichern, Geliebter, bag Du geftern beim Abendessen schon ihr ganges Berg gewonnen haft. Und es ift mahr, id habe mich felbft barüber gewundert, wie Du mit Deiner stillen Bescheidenheit diese ungesuchte Aufmerkfamkeit, mit Deiner natürlichen Beife biefen feinen Ton verbinden konntest. Wir bilden uns fo oft thorichter Beife ein, so etwas werde nur in unfern, oft so langweiligen Birfeln errungen.

Ich hoffe, erwiederte Leonhard, bag mich bald biefe ängstigende Berlegenheit verlassen wird, und ich mich in allen biefen Thorheiten freier bewegen lerne.

Lag nur erft, sagte Elsheim, ben Schwarm, bie Gesellschaft, bie Weiber kommen, so wirst Du es so gewohnt, bag bie Einsamkeit Dir nachher vielleicht brudend wird.

Sie gingen hinab und fanden die Mutter, welche sie freundlich, aber mit einer gewissen Feierlichkeit begrüßte. Indem rief der Baron: Ei, wer kommt da herangesprengt? Was ist das für ein dider Mann?

Kennst Du benn Deinen intimen Freund nicht mehr? erwiederte die Mutter; er hat sich zwar in den fünf Jahren, daß Du ihn nicht sahest, etwas verändert, aber er ist doch nicht unkenntlich geworden.

Ift es möglich? rief ber erstaunte Sohn aus; ja, ja, er ist es! Aber wie ist der Mann stark geworden! Er ist ganz verwandelt und nur mit Mühe wieder zu erkennen. Der Baron war schnell vom Pferde gestiegen, und so wie der große wohlbeleibte Mannlich in die Thüre trat, slog Elsheim in seine Umarmung und ries: D, mein Adolph! sehen wir uns endlich nach so manchem Jahre wieder?

Der Baron Mannlich, als ber ältere, erwiederte die Begrüßung mit Herzlichkeit, aber gelassener, und beide Freunde betrachteten sich stumm; dann fragten und sprachen sie allerlei Unbedeutendes durch einander, wie es bei dergleichen Scenen des Wiedersehens wohl zu geschehen pflegt. Es wollte in ziemlich langer Zeit kein eigentliches Gespräch in den Gang kommen. Mannlich redete dann die Mutter an, und begrüßte auch den Fremden mit Theilnahme, welcher auch ihm als Architekt und Professor Leonhard vorgestellt wurde.

Leonhard begab sich so bald als möglich nach dem grossen Rittersaal, um ihn genau auszumessen und seinen Plan zu entwersen, wie er am besten zu einem Theater eingerichtet werden nöchte. Seine ehemalige Leidenschaft für das Theater kam ihm jest sehr zu Statten, da er so manche Bühne genunstert, ausgemessen und sich alle Erfordernisse derselben genau eingeprägt hatte.

Alls er aus dem Fenster sehend die beiden Freunde im Garten erblickte, ging er hinab zu ihnen, und sie wandelten in den belaubten Gängen unter heiteren Gesprächen lange auf und ab. Der Mittag war gekommen, und man setzte sich in behaglicher Stimmung an die Tafel. Man war noch beim Nachtisch, als Besuch in mehreren Wagen ankam. Ein Mann von mittleren Jahren half einer alten und zwei junsgen Damen aus einem offenen Wagen, und begab sich, nachsem er mit Anstand seinen Dienst verrichtet hatte, zu bem

zweiten Wagen, um auch bort zu helfen. Bom zweiten Fuhrwerk hüpfte ein ganz junges, übermüthiges Mädchen lachend
herab, indem sie die Hand des Helfenden zurücktieß; ihr
folgte ein Kammermädchen, und nach diesem ein ältlicher
schlanker Herr, der sehr vorsichtig prüsend auf den Tritt und
von dert zur Erde sich begab, indem er die angebotene Hülfe
des Hülfreichen so sehr in Unspruch nahm, daß er sich von
diesem fast mehr heben und tragen ließ, als daß er mit eigner
Unstrengung auf den Boden gelangt wäre.

Da hätten wir ja faft unsere ganze Comodie beisammen! rief Baron Mannlich, ber ihnen entgegen geeilt war.

Nachdem bie Begrüßungen im Saale mit formlicher Freundlichkeit, ober fürzeren Rebensarten, nach ber Eigenheit ber Charaftere, vorüber maren, und alle Plat genommen hatten, begann ber wohlbeleibte Mannlich mit einiger Feierlichkeit: Bereinigt find nun die Hauptstützen oder die Träger unfere beabsichtigten Schaufpiele, bes Lieblingeftudes meines Freundes Elsheim, mit welchem er fich fcon feit vielen Jahren beschäftigt hat. Er hat es für uns eingerichtet, und ich werde noch einige Berbefferungen für bie bequemere Aufführung vorschlagen; aber zugleich erbitte ich mir bie Erlaubnig, es ben Theilnehmern nachher in feiner originalen Geftaltung vortragen zu dürfen. Denn es ift natürlich, daß in unferer Umgestaltung und Abkürzung manche Motive, Andeutungen, Charafterzuge und bergleichen mangeln, Die ber Darfteller fich einprägen muß, um nicht vielleicht völlig in bie Irre gu gerathen. Wir haben nicht gewagt, aus eigener Erfindung bem großen Dichter etwas zuzusetzen, und es ift baber um so nöthiger, fich mit bem Driginal recht vertraut zu machen, um nicht vielleicht aus Unwiffenheit ber Abficht bes Poeten gerabezu entgegen zu arbeiten.

Er fah mit feinen großen blauen Augen im Rreife um-

her; der ältliche umftändliche Gerr nickte ihm sehr lebhaft Beifall zu, die Damen schlugen die Augen nieder, und jener Hülfreiche, der Mann von mittleren Jahren, ein Herr Emmerich, fragte mit kurzem und bestimmtem Ton: Und wie bessetzen Sie das Stück, da Sie doch der Director der Anstalt zu sehn scheinen?

Wir haben manche Rolle, erwiederte Mannlich, wie Olearins, Liebetraut, den Abt von Fulda, ausgestrichen.

D ewig Schabe! rief bas kleine muthwillige Mädchen, fo fehlt ja gerade gleich bas Beste im ganzen Stud.

Es läßt fich nicht alles, was wir etwa wünschen, vereinigen, erwiederte Mannlich sehr gesetzt; Wunder genug,
daß wir die Sache nur auf unsere Art zu Stande gebracht
haben, es gehörte der ganze Enthusiasmus unseres Freundes
dazu, die ungeheure Unternehmung möglich zu machen. In
jeder großen Bestrebung, die sich vom Alltäglichen losreißt,
muß man gleich bei der Ausstührung derselben auf einen gewissen Abfall rechnen, auf Späne, die, indem sie das Brett
formen, dieses auch dünner und schwächer machen.

Sie meinen gewiß, fagte ber alte bürre Herr, bie Hobelfpane, und somit ift Ihre Beobachtung eine fehr richtige.

So ift es, mein herr Graf von Bitterfeld, antwortete Mannlich mit einer fast geringschätzenden Miene.

Wenn uns alle Bildung feiner macht, sagte in seiner trodenen Weise jener Hulfthätige, Professor Emmrich, so müssen wir freilich gehobelt werben, aber, was zu wünschen ist, von geschickter Hand, damit nicht unsere Stärke selbst mit in die Späne geht. Die Ausbildung so vieler besteht darin, daß sie ganz aus der Menschheit hinausgebildet werden, wie dort das kleine, zu sein gedrechselte Wandschränken, an das man nur drücken durfte, um es völlig zu vernichten.

Leonhard fah mit prüfendem Auge nach dem Möbel,

und da er ihm ziemlich nahe faß, konnte er es nicht unterslaffen, aufzustehen, um es ganz in der Nähe zu untersuchen, indeß Mannlich etwas hochfahrend antwortete: Der Herr Brofessor Emmrich kann es doch nie unterlassen, witzig zu sehn. Brechen wir aber diese Tischler-Gleichnisse ab, in die wir gerathen sind, ich weiß nicht wie.

Bei dem Worte Tischler eilte Leonhard, indem er sein Erröthen fühlte, zu seinem Sitze zurück. Mannlich, der seine Schlußworte mit einem belobenden Lächeln begleitete, indem er sich zum Professor wendete, suhr nun so sort: Man hat mir die Shre erzeigt, anzunehmen, daß mein schwaches Talent sür die Darstellung des Götz, des Hauptcharakters, nicht ganz ungeeignet sei. Mein Jugendsreund, Baron Elsheim, wird nach unserem Uebereinkommen die schwierige Rolle des Weiselingen übernehmen; ich bin überzeugt, sein schönes Talent, sein edles Sprachorgan, sein Gefühl werden diese Darstellung zu etwas Außerordentsichem erhöhen.

Rühme mich nicht vor ber Zeit, mein Freund, rief Elsheim aus, Du möchtest sonst bie Rechnung machen ohne ben Wirth.

Weil ich Dich kenne, spreche ich so, erwiederte Mannlich. Die höchst schwierige, aber auch reizende Rolle der Abelheid haben wir in unserm Rath für bas liebenswürdige Fräulein Charlotte Fleming bestimmt.

Charlotte erhob bas eble blasse Antlitz und sah ben Sprechenden mit ihrem feurigen dunkeln Auge fragend an; Leonhard hatte sie bis jetzt kaum bemerkt, aber in diesem Moment erschien sie ihm großartig und schön, und er verswunderte sich darüber, wie man diese Schweigsame nicht mehr beachte. Er vernahm nicht genau, was sie bescheiden einwendete, noch wie sie der Schauspielbirector beschwichtigte, weil er den Bewegungen ihrer Mienen, den Geberden ihrer

Hände folgte und ben einfarbigen, aber angenehmen Ton ihrer Stimme als Klang an sich selbst so eindringlich fand, daß er den Inhalt der Rede überhörte. Er wurde aus dieser Zerstreuung durch die lebhafte Rede Albertinens, des zweiten Fräuleins, geweckt, die mit Scherz und Ernst gegen ihre Rolle der Maria protestiren wollte; der Ton ihrer Stimme war hell und silberrein, die Zunge schnell, ohne doch die Worte zu übereilen; so bestimmt sie sich ausdrückte, so fühlte man in der Weichheit des Accents doch, daß sie sich überreden lassen würde und nicht ungern; es herrschte, mit einem Wort, jene Anmuth in ihrem eisernden Protest, die den kleisnen Verstellungen und unschädlichen Unwahrheiten der edlern Geselligkeit einen so großen Reiz verleihen.

Und nun — fing die kleine, muthwillige Dorothea an — die größte Schauspielerin, mich, übersehen Sie so ganz, kunstreicher Baron? Ich hatte mir auf die Abelheid Rechnung gemacht und dachte das ausbündige Laster so recht glänzend darzustellen, daß alle Welt die Tugend nicht mehr achten sollte, — aber Sie —

Gedulden Sie sich, Fräulein von Selten, sagte Mannlich, für ties Mal können Sie nur mit einer Zigeunerin abgefertigt werden, wenn Sie nicht vielleicht tie höchst schwierige Aufgabe tes Franz übernehmen möchten.

Nein! rief die Kleine aus, den verdrehten Enthusiasten, der von Anfang zu Ende außer sich ift, will ich auf keinen Fall; den hat ja auch schon der Bruder Albertinens, der Cadet; folglich bleibt mir die Zigeunerin, wenn man mir nicht vielleicht ihr Gegentheil, die höchst ehrbare Elisabeth, anvertrauen will.

Aber wo bekommen wir diese edle, hochherzige Elisabeth ber? fragte jetzt lebhaft Albertine.

Da erhob sich Manulich und ging mit eblem Anstand

zur alten Dame, die mit den beiden Fräulein gekommen war und fagte: Aus dieser Noth, Fräulein, rettet uns Ihre liebenswürdige, vortreffliche Tante.

Wie? ich? rief die Tante mit dem höchsten Erstaunen ans. Sie selbst, Berehrungswürdige, und keine andere, ant-wortete Mannlich. Ich weiß auch, Sie werden sich dem nicht entziehen; ich kenne Ihr Talent und eben so Ihre Gut-müthigkeit, die es nicht über sich gewinnen kann, anderen eine Freude zu verderben.

Lieber Baron, sagte die alte Dame in einiger Berwirzung, vor zehn oder zwölf Jahren hätte ich Ihren Borschlag vielleicht nicht so ganz unannehmlich gefunden, denn Sie wissen wehl noch, daß ich mich damals verleiten ließ, mit einigen Befreundeten allerhand Stücke, die damals in der Mode waren, aufführen zu helfen; aber seitdem bin ich aus der Uebung, ich habe den Muth, oder Uebermuth, der dazu gehört, völlig verloren. Und hätten Sie mir wenigstens von Ihrer sonderbaren Zumuthung etwas geschrieben, damit ich mich hätte vorbereiten können.

So wären Sie uns gewiß gar nicht gekommen, Bortrefflichste, erwiederte Mannlich, und daher bediente ich mich
bieser kleinen Kriegslist und dieses Ueberfalles, um Sie für
uns zu gewinnen. Ich habe in früheren Zeiten Ihr Talent
kennen gelernt, Sie werden Ihr Gedächtniß nicht ganz verloren haben, und wenn Sie erwägen, daß ohne Ihre gütige
Beihülfe alle unsere Anstalten zusammenbrechen müssen, so
werden Sie sich uns gewiß nicht entziehen.

Da die beiden Nichten auch schmeichelnd und liebkosend ihre Bitten vortrugen, so ergab sich endlich die freundliche Tante darein, die Rolle der Elisabeth zu übernehmen.

Und was, fragte ber Professor Emmrich, haben Gie mir bestimmt?

Sie sind Sidingen, Professor, erwiederte Mannlich, und wenn Sie Ihrem edlen Gesicht einen etwas freundlichern Ausdruck geben, so wird der brave Nittersmann sich in Ihrer Darstellung uns sehr lebhaft vergegenwärtigen.

Ich will bas Mögliche thun, antwortete ber Professor, aber nun fehlt noch Selbit, Lerse und eine große Anzahl von Nebenpersonen.

Es ist nicht zu vermeiben, antwortete Mannlich, baß mancher von unserer ungeübten Gesellschaft in biesem so reichen Lebensschauspiel wird zwei, vielleicht sogar brei Rollen übernehmen, wie es ja auch wohl früher mit biesem Stücke auf unseren großen, gut eingerichteten Theatern geschah. Unser Prosessor Lorenz hier zum Beispiel —

Wen meinft Du? fragte Elsheim.

Deinen jungen Freund, ben Du unserm Zirkel zugeführt haft, ben Architekten.

Ah! Du meinst meinen Freund Leonhard.

Nun also, suhr Mannlich fort, tieser junge treffliche Mann eignet sich ganz zum Lerse; auch bin ich überzeugt, daß er ben Bruder Martin vortrefflich geben wird. So spielte ja auch ber große Schröder vor jetzt ungefähr breißig Jahren, als er das Stück in Hamburg auf die Bühne brachte, diese beiden Personen und den Abt von Fulda obenein.

Sehen Sie, rief Dorothea, daß Schröder die hübschen Geschichten und Späße mit Liebetraut, Dlearius und dem Abte nicht ausgelassen hat. Der verstand die Sache. Wir kriegen gewiß nach Herrn von Elsheims Abkürzungen nur das Erbärmliche der Geschichte, und das Lustige geht uns verloren.

Geben Sie fich zufrieden, Fraulein, sagte Elsheim, wir können die Scene noch einschieben, wenn Sie uns ben biden Ubt barftellen wollen.

Fräulein Dorothea lachte und meinte, wenn es sehn musse, wolle sie sich boch lieber in ben anständigern Bischof von Bamberg hinein studiren.

Nein, fagte Mannlich gang ernsthaft, bas ist ber Theil, ber unserm mürdigen Freunde ba, bem Grafen Bitterfeld, zugefallen ist, und ber ihn auch gewiß würdig repräsentiren wird.

Ein Priefter! rief der Graf aus, so ein aberglänbischer Pfasse? Es ist eigentlich gegen meine Grundsätze; intessen da er doch ein Bischof ist und, so viel ich mich erinnere, nicht vielen katholischen Fanatismus auskramt, so will ich mich für dies Mal zu diesem Opfer bequemen. Nur, bitte ich, soll es mir zu keinem Präsudiz gereichen, als wenn ich etwa, wie so manche guten Köpfe unserer Tage, zum Kathoslicismus hinüber neigte.

Sie können ja noch ben Anführer ber Reichsarmee übersnehmen, ober ben Kaifer Maximilian, um jenen Berftog gegen bie Rechtgläubigkeit wieber gut zu machen! fagte Elsheim.

Ba! es gilt! rief ber Graf, ich bitte mir aber lieber ben milben, menschenfreundlichen Raiser aus, ber meinem Gemüthe mehr zusagt.

Es paßt zum Stück, fagte Mannlich sehr vergnügt, und Sie können gewiß auch noch eine Gerichtsperson von heilbronn übernehmen, benn folche Talente, wie die Ihrigen, muffen wir recht gewaltig in Requisition setzeit.

Nun fehlt aber immer noch der bedeutende Selbit, marf Emmrich ein.

Still, Brofessor! erwiederte Mannlich mit schlauer Miene, es ist für alles gesorgt. Wir haben im nächsten Dorf einen Schulmeister, der früher Corporal war, und dem im Kriege das linke Bein weggeschossen wurde. Dieser, wenn er sich seiner ehemaligen Husarenlaune nur etwas erinnert, wird uns ten rauhen Kerl ganz herrlich hinstellen, wozu noch der

Bortheil und Vorzug kommt, daß er ein ächtes wahrhaftiges hölzernes Bein mit sich führt. — Den Zigennerhauptmann, lieber Elsheim, wird Dein alter treuherziger nußbranner Förster vorstellen, und zum Gesindel, den Reichstruppen, Anechten und so weiter müssen wir dann freilich noch die Klügsten der Dienerschaft aussuchen, denn so ein Privat-Theater nacht mehr noch, als die Revolution, alle Stände und Menschen gleich.

Man lachte, und die Frau des Hauses, die Mutter des Barons Elsheim, entfernte sich jetzt, weil sie der Borlesung des Stückes nicht beiwohnen wollte. Da es ihr ganz un= bekannt war, zog sie es vor, sich durch die Darstellung über= raschen zu lassen und der Neugier und Spannung freien Raum zu geben.

Die Vorlesung währte länger, als drei Stunden. Der Recitirende hatte viele Noth, Wasser, Citronen und Zucker einzurichten, um in den Pausen seine ermüdete Stimme neu zu beleben. Als er geendigt hatte, nahm der Graf Bittersfeld den jungen Elsheim beiseit und sagte: Es ist ein außersordentlicher Mann mit den wunderbarsten Gaben! Es ist kaum möglich, mehr Talente in sich zu vereinigen. Hat er uns nicht das ganze große ungeheure Stück so in einem Anslauf vorgelesen, daß man erst recht fühlt, wie das Ganze ein einziger Guß, ein mannichsaltiges vielstimmiges Concert in schönster Harmonie ist? Wie groß allein die körperliche Anstrengung, und was muß nun erst in seiner Seele alles vorgehen! Solche Männer, wie unser Baron, sollte der Staat benutzen. Aber daran denkt Niemand.

Elsheim gab bem rebfeligen Manne vollkommen Recht, und nach einem so bewegten Abend begaben fich alle zur Rube.

Doch konnte Leonhard lange nicht einschlafen, so lebhaft bewegten fich vor feiner Seele die mannichfaltigen Bilber und Erinnerungen von bem, was er am Tage gesehen und erlebt hatte. Und wie es zu geschehen pflegt, daß von verschiedenartigen zerstreuenden Eindrücken, von allerlei Vorfällen und Reden, die wir nicht vergessen können, überwältigt, wir und selbst verlieren, so geschah es Leonhard, daß er sich, sein Gemüth und Wesen, und seine längst eingewohnten Ueberzengungen nicht wieder sinden konnte. So nahe war er in seinem bisherigen Lebenslauf den höheren Ständen noch niemals gekommen, so frei und ungezwungen hatten die Menschen dieser Art ihre Gesinnungen noch niemals vor ihm entsaltet. Sollte er seine Gefühle Lügner schelten, oder sollte er seine Beobachtung sich selber abläugnen? Die wunderzlichsten Traumgestalten erlösten ihn endlich von diesen quäslenden Betrachtungen.

Als man sich am folgenden Tage an die Tasel begeben wollte, sagte der Baron Mannlich zu Elsheim: Freund, welschen Schatz hast Du an diesem Architesten Leonhard in Dein Haus geführt! Mir ist noch Niemand vorgekommen, der einen so auf das halbe Wort verstände. Das Theater geräth durch seine Einsicht ganz vortrefslich, und wir werden acht Tage früher sertig werden, als ich es dachte, denn er scheut sich nicht, selber mit Hand anzulegen, wenn Deine dörslichen Tischler sich oft sehr ungeschickt benehmen. Der Mann hat gewiß Italien mit großem Nuten besucht. Aber warum vermeidet er, französsisch zu reben, obgleich sein Accent nicht der schlechteste ist? Ich würde bei seinen Talenten und Kenntsnissen in meinem Benehmen und Sprechen nicht so schücktern und bescheiden sehn.

Elsheim war bei Tische sehr vergnügt und nedte sich mit ber muntern Dorothea, neben welcher er seinen Platz genommen hatte. Leonhard saß neben Fräulein Charlotte und war erstaunt und ergriffen, so oft sie sich in die Gespräche mischte und laut eine Meinung äußerte. Denn meistentheils

faß sie schweigsam und in sich gesammelt und schien kaum bas zu beachten, was in ihrer Nähe vorging, ober gesprochen wurde. Wenn sie aber in die Rede einsiel, oder einen Gesbanken mittheilte, so schien dem verwunderten Leonhard alles so originell und von der gewöhnlichen Art und Weise abweichend, daß er es nicht begriff, wie diese Art zu denken nicht weit mehr Aufsehen erregte und als etwas Merkwürsbiges von allen beachtet wurde.

Man sprach natürlich viel vom Theater, von den Einzichtungen desselben, den Proben und von der Wirkung, welche man von allen den Anstrengungen zu erwarten bezechtigt sei. Es ward manches Glas auf das glückliche Gelingen des Abentheuers geleert, und Elsheim, der schon heiter gestimmt war, sing an ausgelassen zu werden. Ihr Freund, sagte Charlotte zu Leonhard, ist heut in einem Humor, der ihm fremd sehn nuß, weil er sich so sehr von ihm hinreißen läßt und in seinen Scherzen übertreibt.

Ich versichere Sie, mein Fraulein, antwortete Leonhard, daß ich ihn schon sehr oft in tieser Manier gesehen habe, selbst in ganz nüchternem Muthe. Diese poetische Trunkensheit bemeistert sich seiner in vielen Stunden, so daß er leicht von Altklugen, oder Moralissienden misverstanden wird.

So follte er immerdar so senn, erwiederte Charlotte, benn dies Wesen kleidet ihn viel besser, als jene Altklugheit, mit ber er sonst auf andere Sterbliche hernieder fieht.

Ist bas Ihr Ernst, Fräulein? halten Sie ihn für hochmuthig?

Für zu weise wenigstens. Ich habe gestern beobachtet, daß er auf einige allerliebste Thorheiten gar nicht einging, ja sie nicht zu bemerken schien. Und wie behandelt er meine Muhme Albertine! Er läßt es zu sehr heraus, daß er sie für ein Gänschen hält, und daß er in diesen Irrthum.

hat fallen können, beweift eben, wie wenig Menschenkenntniß er besitet.

Leonhard erinnerte sich der Geständnisse seines Freundes, und da ihm deutlich war, weshalb diesem Albertine unansgenehm erschien, konnte er auch im Angenblick diesen Tadel und Vorwurf nicht beantworten oder widerlegen; Charlotte sah ihn von der Seite an und lächelte etwas boshaft. Ich wette, sagte sie dann, ich weiß, was Sie jetzt denken.

Daß Sie eine Zauberin sind, antwortete Leonhard, braucht mir nicht erst baraus klar zu werden. Doch ers zählen Sie mir meine Gedanken, weil ich so vielleicht ersfahre, wie ich benken sollte.

Sie benken im Stillen, flüsterte Charlotte, die Frauenzimmer halten gut zusammen und stehen sich redlich bei; wenn beibe ihren Verstand so gegenseitig vertreten, so bilden sie eine Affecuranz, die boch am Ende, wenn Miswachs zu oft eintritt, bankerott machen muß.

Sie find fehr unbillig, antwortete Leonhard, und Sie halten mich auch weber für fo boshaft, noch so einfältig, daß Sie im Ernst so thörichte Gedanken in mir argwöhnen könnten.

Denken Sie nichts Schlimmeres von mir, erwiederte sie etwas scharf, so werde ich mit Ihnen sehr zufrieden seyn. D die Männer! die Männer! Liegt nicht in jedem Blick eine Satire auf unser Geschlecht, und in jeder Schmeichelei eine Berachtung unserer Schwäche?

Woher in biefer Jugend biefe feindfelige Gefinnung? fragte Leonhard; und woher bei so viel Schönheit solcher Mangel an Selbstvertrauen? fügte er etwas schüchtern hinzu.

Sie wandte schnell bas Haupt, und er blidte ihr in bie bunkeln Augen. Ihr Ansehen, sagte sie bann, ist recht ernstelich; wenn Ihr Blid auch, wie bei ben meisten, Unwahrheit wäre, so hätten Sie es in ber Verstellung weit gebracht.

Leonhard wußte nicht recht, was er aus dieser Rede machen sollte. Es war ihm fast angenehm, daß man sich jetzt vom Tische erhob, obgleich ihn seine Nachbarin anzog, und ihr Wesen ihm wunderbar und räthselhaft erschien. Elseheim war so ausgelassen, daß er alle seine Gäste, die älteren und jungen Damen, keine ausgenommen, umarmte und küßte. Seine Mutter, die ihm warnende Vorstellungen machen wollte, drückte er mit so starker Herzlichkeit an sich, daß sie sich lachend und klagend von seinem Ungestüm befreite. Die Tante und die jungen Nichten, so wie Dorothea, gingen auf ihr Zimmer; Mannlich schloß sich ein, um seine Rolle zu studieren; die übrigen Herren suhren spazieren, und Leonhard eilte mit seinem Freunde Elsheim in den Garten, um sich mit ihm in einer fühlen, einsamen Laube in Gesprächen zu ergötzen.

Nun? fragte Elsheim nach einer Pause, in welcher er ben jungen Meister etwas schelmisch angeblickt hatte, — wie gefällt es Dir benn bei uns? Du siehst oft so nachbenk- lich aus.

Gesteh' ich es Dir nur, erwiederte Leonhard, ich bin verwirrt, zerstrent, ich kann mich gar nicht so fassen, bin nicht so sicher und ruhig, wie es mir zu Hause so natürlich war. Ich mache Ersahrungen, auf die ich nicht vorbereitet senn konnte, ich werde irre an meinen nächsten Ueberzeugungen, ich schwanke so hin und her, daß ich fürchte, ich möchte Dir und mir Unrecht thun, wenn ich in diesem Zustande etwas sagen, oder behaupten wollte.

Schon jetzt bist Du so confus? rief Elsheim; ich bachte, bas alles follte erst viel später kommen. Aber um so besser; Deine Ruhe und Sicherheit können also auch früher wieder eintreten. Aber was kann benn Deinen Sinn so erschüttern?

Ich kann es Dir jetzt noch nicht fagen, lieber Freund, um Dich nicht zu erzürnen. Bielleicht findet sich bald eine

Stunde zu meinen Bekenntnissen. Ich habe wohl schon erlebt, daß aus einfachen Migverständnissen und Irrthümern sich Entzweiung, selbst Feindschaft entwickelte. Sprechen wir von anderen Dingen. — Alles dies sagte Leonhard fast wie verstimmt und furchtsam.

Und ich laffe Dich nicht, rief Elsheim laut lachend, biefe Stunde ift zu schön, wir sind hier auf lange ungestört. Und wenn ich fast errathe, was Dir im Herzen stedt, oder wo Dich der Schuh drückt, — wie kannst Du benn so lange auf bem Anstand bleiben und nur zielen und zielen, ohne loszus drücken?

So sei es benn gewagt! sagte Leonhard mit einem tomischen Seuszer. Du sprachst mir unterwegs fast begeistert von einem Freund, der auf Deine Bildung eingewirkt, der Dir in Sachen des Geschmacks zur Richtschnur gedient, der Dir beinahe als Ideal erschien, dessen Stimme Du rühmtest, seinen Vortrag bewundertest, der

Elsheim sprang auf und umarmte ben Rebenben heftig, indem er wieder laut lachte. Ueber diesen, liebster, allersbester Junge und verehrungswürdigster Freund, genire Dich gar nicht! Recensire ihn, brich über ihn den Stab! Er soll Dir völlig Preis gegeben senn, benn wie Du über ihn scherzest, oder ihn ernsthaft verurtheilst, das kann mich nicht im mindesten beleidigen.

Er hatte sich wieder an seinen Platz gesetzt, und Leonshard sagte etwas empfindlich: Der Wein hat Dich heut so stürmisch und ausgelassen gemacht, daß mir bange wird. So schonungslos Du biesen alten Freund jetzt ausopherst, so kannst Du mich auch vielleicht in einer ähnlichen Laune irgend einsmal wegwerfen.

Sei gefcheibt, rief Elsheim, sei nicht kindisch, verständiger Anfgeklärter. Das ift ein ganz anderer Fall. Ich werfe ja diesen trefslichen Manulich nicht so unbedingt weg; ich kann aber mit einem wahren Freunde, wie Du es mir bist, wohl frei über einen jugenblichen Irrthum sprechen und dreist bekennen, daß damals ein Staar auf den Augen meisner Seele gelegen haben muß, eine blendende Kraft, ich habe den Brill gehabt, wie es unsere guten Vorsahren nannten. Das begegnet ja wohl in der heftigen Jugend, daß man sich irrt; man sieht dies und jenes am sogenannten Freunde, das uns stört, man hält es aber für gottlos, es in Nechnung zu stellen, ja es selbst zu bemerken. So taumelt man hin in einer sonderbaren Selbstäuschung, die man denn später erwacht.

Gewiß, fagte Leonhard, foll man aber seine Freunde nicht fritisiren; hat man aber auf Treu und Glauben jemand in Zeiten, in benen man noch nicht beobachten kann, als Freund angenommen, so ist es auch nichts Unerlaubtes, wenn man in reiferen Jahren Bertrauen und Liebe beschränkt, ober zuruckzieht.

Sehr gesetzt gesprochen, antwortete Elsheim, und so will ich Dir benn gern gestehen, daß ich in meinem Leben noch nicht so getänscht worden bin, als in dem Augenblick, in welchem ich diesen meinen Mannlich wiedersah. Ich möchte sagen, daß er seit lange schon seine Natur und sein Wesen ausgezogen und irgend wohin, wie alte unbranchbare Kleider, verstauft hat; so hat er sich nun eine Masse angeschafft, die seine Wesen vorstellen soll, eine treuherzige Biederkeit, die tapfer und gutmüthig aussehen muß, eine Herablassung, wie wenn er alles am besten wisse und ben andern nicht immerstar beschämen wolle. Man fühlt es ihm an, daß er nur mit Leuten umgeht, unter denen er stets der Klügste ist, oder es sich wenigstens zu sehn dünkt. Nichts verdirbt den Mann so sehr und erniedrigt ihn nach und nach zum alltäglichsten Philister. Da hören wir nur lauter Phrasen, umständlich

ausgesprechen, Dinge, die sich von selbst verstehen, oder die als ausgemachte Wahrheiten mit kalter Unumftößlichkeit gessagt werden, aber erst tausendfache Erörterungen verlangen, ehe sie uns für wahr oder verständlich gelten können. Enfin, er ist ziemlich unausstehlich.

Leonhard mußte lachen. Wie muntet Dir benn fein Borlefen? fragte er bann.

Du hast volltommen Recht, fiel Elsheim schnell ein, wenn Du viese Urt vorzutragen völlig unausstehlich nennst. Diese hohle, gemachte Stimme, die in trockener Affectation das Edle und Natürliche ausdrücken will. Er schenkt und keine, auch der allerkürzesten Sylben, er dehnt sie vielmehr auf sühlbare Weise. Unser sogenanntes stummes E wird zwar dadurch nicht beredt, aber wenigstens vorschreiend und lang-weilig. So entsteht, indem freilich nichts verloren geht oder dunkel bleibt, eine so entsetzliche Deutlichkeit des Vortrags, daß von leisen oder geistigen llebergängen, von einem seinen, zarten Schwinden und Abfallen der Sylben in Wehmuth und Schmerz nicht mehr die Rede sehn kann. So hat ja auch seine Vorlesung gegen vier Stunden gedauert.

Und wie wird erst sein Spiel ansfallen, sagte Leonhard, wenn seine Geberben eben so umständlich sind, wie seine Aussprache! Dann muß diese hohle Feierlichkeit einen merkwürstigen Effekt machen. Und so dürfte denn unser Lieblingssgedicht zu einer Parodie herabgewürdigt werden.

Man nung ihn nun schon gewähren lassen, antwortete Eisheim; es geht ja oft so im Leben, daß enthusiastische Plane zum Lächerlichen ausschlagen.

Rur, fing Leonhard nach einer Paufe wieder an, hättest Du an nitr nicht einen kleinen Verrath begehen sollen, und mich ihm gewissermaßen opfern, da Du felbst ihn ganz anders ansiehst, als vor einigen Jahren.

Was fannst Du meinen? lieber Leonhard.

Er weiß ja, baß ich ein Tischler bin, und von wem kann er es erfahren haben, als von Dir? —

Er weiß es, fagst Du -

Run ja, benn er fprach geftern höhnisch von Tischler= Gleichniffen und bergleichen.

D mein Freund, rief Elsheim aus, deute nur nicht gleich jede Zufälligkeit so, wie einer, der kein gutes Gewissen hat. Ich schwöre Dir, er läßt sich dergleichen von Dir nicht träumen; er bewundert Dich im Gegentheil als einen außerors dentlichen Architekten und gelehrten Professor. Er hat Dich höchlich gelobt, und erstaunt nur darüber, daß Du selbst mit dem Hobel so gut umzugehen weißt. Die eigentliche Handsarbeit solltest Du daher auch lieber unterlassen.

Du fannst es Dir nicht benken, erwiederte Leonhard, wie es einem tüchtigen Arbeiter in die Hände fährt, wenn er diese Meister vom Dorse und diese Gesellen aus den kleisnen Städten so ganz ungeschickt handthieren sieht. Man kann nicht lassen zuzugreifen, und dem linkischen Bolk einige Griffe zu zeigen. Die Glieder sind bei vielen Menschen eben so dumm, wie der Kops. — Giebt es denn aber, mein Freund, viele solcher vornehmen Leute, wie dieser Graf Bitterfeld einer zu sehn scheint?

Guter Leonhard, erwiederte ber Baron, dieser Mann ist eigentlich ber wahre einfache Thpus unserer Classe, und was drüber ober drunter ist, ist nur als Abweichung zu betrachten. Bon allem etwas wissen und von nichts etwas Gründliches; Gründlichkeit und Tiefsinn, wo sie sich zeigen, zu verlachen und in demselben Augenblick eine ernste Miene, ja eine andächtige der Berehrung ziehen zu können, wenn man merkt, daß ein Höcherer, oder Fürst diese Eigenschaften an diesem und jenem hochschätzt. Spricht er dann in seiner

Familie, ober zu den Vertrautesten über den Fürsten, so ist dicktung, welche er jenen Kenntnissen zollt, nur als Kranksheit anzusehen; darüber sind denn auch alle Genossen einig, und zwar mit der festesten und fältesten Sicherheit. Alles ist ihm nur Erscheinung, vorübergehend aus Mode, außer dem Begriff des Abels, der Etikette an den Höfen, der Unissormen und des Ranges, den jeder bei Tasel, oder in den Assenbleen einzunehmen hat. Alle Mesalliance bei Heisrathen, vertranter Umgang mit Bürgerlichen, Studium einer Wissenschaft, Absonderung und Meiden ter großen Gesellsschaft, alles dies erscheint ihm eben so als Schwärmerei und Fanatismus, wie die Secte der Biedertäuser oder Adasmiten.

Und boch läßt er fich herab, Comodie zu fpielen? warf Leonhard ein.

Wenn Du erfährst, antwortete Elsheim, daß einer der berühmten Kaunitze, ein Kobenzl ein enthusiaftischer Comödiant war, ber sich mehr als einmal durch diese Leidenschaft lächerslich machte; wenn Du Dich erinnerst, daß die unglückliche Königin von Frankreich und der Comte d'Artois auch gern Comödie spielten, den Herzog von Orleans und den Duc Conti nicht einmal gerechnet, so wird Deine Berwunderung aufhören. Es ist seitdem als die Schwäche und Herablassung großer Charaftere anzusehen. Darum wird er auch auf dem Theater mit dem geringsten Spielenden freundlich und fast vertraut umgehen, denn Bühnen-Berhältnisse lösen noch mehr als Bade-Besanntschaften die Fesseln der Etitette.

Leonhard fuhr fort: Wenn sich mir Deine Beschreibung bes Baron Mannlich nicht bestätigte, so bin ich noch mehr an jener in Ansehung bes Fräuleins Albertine irre geworden.

Wie fo?

Sie ift ja fo liebensmurbig, innig und findlich freund=

lich, daß Deine Schilberung gar nicht auf sie paßt. Und ihre Stimme, ohne ihre anderen Borzüge! Ich habe noch nicht leicht einen Ton gehört, der so unmittelbar zum Herzen spricht. Man braucht nicht einmal auf den Inhalt ihrer Rede hinzuhorchen, so erweckt der Silberklang dieses schönen Organs auch ohne Beiteres poetische Borstellungen in unserm Gemüth, eine anmuthige Rührung, eine schöne Erhebung unsers Geistes.

Still! mein Freund, rief Elsheim, Du bist ganz nahe baran, Dich in tieses Gesichtchen und die klaren blauen Augen zu verlieben, wenn es nicht schon geschehen ist. — Run, was werbe ich über Charlotten hören?

Berliebt! rief Leonhard; fieh Freund, bies ift eins von ben Worten, Die in ber Welt am allermeiften gemigbraucht werden. Ich werde einer folden Gefahr nicht unterliegen. - Mun, Charlotte? Diese ift eins von ben Wefen, fo scheint es mir nach furger Bekanntichaft und Beobachtung, über welche es unendlich schwer, vielleicht unmöglich ift, ein wahres Urtheil ju fällen. Gie ift ein tiefes, poetifches Bemuth, schweigfam, weil ihr ber gewöhnliche, bergebrachte Ausbrud nicht genügt, weil ber gemeine Begenstand ber meiften Reben und Gefprache ihr wohl zu gering fenn mag. Sie icheint gang Leibenschaft und Enthusiasmus. In ihrer Rabe und von ihren Worten berührt, ift mir gewesen, wie in der schön= ften, gang poetischen Ginfamkeit. Wald und Fluß sprechen bann auch, aber in gereigter und erhobener Stimmung fo innigft, daß jeder ber rathselhaften Laute eben fo fehr gum Schmerz als zur Wonne wirb.

Du bist in einer fatalen hyperpoetischen Stimmung, antwortete Elsheim. Auf solchen Wegen wirst Du die Mensschen niemals kennen lernen. Ich sage Dir, Deine versgeistigte Albertine ist ein albernes Gänschen, und biese Deine

wundersame Charlotte eine recht eigentliche Coquette, nur auf ihre eigenthümliche, etwas seltsame Art. Dich haben gewiß in früher Jugend auch jene Sterne, Sonnen und Blusmen erfreut, die man aus dunkelrother, oder rubinfarbener, himmelblauer und glänzend grüner Folie und dünnen Blechen schneidet. Diese Zierrathen waren einmal sehr Mode. Wie matt sieht gegen diese sunkelnden Stücke jede Malerei aus! Selbst die Natur kann in Laub und Blumen nicht mit diesen Prachtstücken wetteisern. Aber nur ein kindischer Sinn wird davon geblendet; der Maler kann diese Effekte weder hervorsbringen, noch will er es. Die heilige Zartheit der Natur zieht sich vor jedem Wettstreit mit diesen Decorationen zusrück. Zu diesen zauberischen Prunkslittern, diesen dunkelsglänzenden Folieblumen gehört eben Charlotte.

Du nennst fie Coquette, sagte Leonhard; ist fie es, so muß man fie hassen.

Warum das? fragte der Freund; nur nicht Natur, Gefinnung, Gemüth und Wahrheit in ihr feben wollen, oder die Begeisterung und Freude von ihr erwarten, die uns ein Kunstwerf zuführt.

Du bist Deiner Sache auch vielleicht zu gewiß, erwieberte Leonhard etwas empfindlich; vielleicht wäre die Berbindung mit Albertinen — Du fagtest mir, daß Deine Berwandten sie wünschten — Dein Glück.

Wie bist Du nur? rief Elsheim aus, ich kenne Dich heut nicht wieder; Du solltest boch Deine Freude, Die Du an tiesen thörichten Mädchen hast, nicht mir anzwingen wollen. Suche jeder sein Glud auf seinem eigenen Wege.

Leonhard wollte eben antworten, als sie durch einen Bedienten unterbrochen wurden, der, weil er den jungen Baron schon allenthalben gesucht hatte, keuchend in die Laube trat. Was giebt's? fragte dieser. Ach! gnäbiger Herr, sagte ber Diener, hier ist ber alte Förster Rubolf, ber im Hause und im ganzen Garten herum= läuft, henlend und schluchzend, und ber Sie mit aller Gewalt sprechen will.

Elsheim ging bem alten Jäger entgegen, und biefer lief schon mit ben Zeichen bes größten Schmerzes auf ihn zu, die Hände ringend und bann wieder mit seinem Tuch die Augend trocknend. Alter, um Gotteswillen! rief der junge Ebelmann aus, was ist Such für ein Unglück begegnet? Faßt Euch, alter Mann! Mit diesen Worten ergriff er die Hand bes Alten und suchte ihn zu beruhigen, erschrocken, wie er selber war.

D, gnädiger herr, flagte ter Alte, daß mir noch in meinen allerletten Tagen bergleichen begegnen muß! Ich dachte, nun bald mit Ehren in die Grube zu fahren, und foll noch solchen Schimpf vor meinem seligen Ende erleben!

Aber was ift Euch zugestoßen.

Man sagt ja, rief ber Förster, daß Sie es durchaus wollen, junger Herr. Der Heinrich ift zu mir gelaufen gestommen, ich soll einen Comödianten abgeben, und wenn es noch Kaiser, König, oder eine Art Herzog wäre, den ich aufsühren soll! Nein, geradezu einen Spithuben, einen Mordbrenner! Und auch das würde ich mir noch gefallen lassen, wenn der Mensch noch ein ehrlicher, ordinärer Spithube wäre. Aber einen Zigenner soll ich agiren! Ich werde vor allen meinen Jägerburschen zu Schimpf und Schanden, denn es sind noch nicht zehn Jahre her, als sie drüben, jenseits, über der Gränze einen solchen verruchten Zigenner aufsnüpfen thaten, wie er es auch verdiente. Damals ist die ganze Landschaft von hier, und ich selber mit, hinüber gesausen, um den Standal anzusehen. Und nun soll ich einen solchen giftigen heidnischen

Hund vor meiner Herrschaft und allen Dienern und den Frems ben vorstellen. Das überleb' ich nicht.

Elsheim nahm ben alten Mann, ber ganz außer sich schien, beiseit und ging in der Lindenallee lange mit ihm auf und ab, um ihn durch gütliches Zureden zu beschwichtisgen. Leonhard beobachtete aus der Ferne ihr lebhaftes Gesspräch, und als sich die Freunde am Abend wieder trasen, sagte der Baron: Nun fängt das Leiden der Comödie auch schon an, daß die Menschen nicht mit ihren Rollen zufrieden sind.

Es vergingen nun mehrere Tage unter mancherlei Zer= streuungen und verschiedenen Arbeiten. Das Theater mar unter Anleitung Leonhards und bes Barons Mannlich ichen bedeutend vorgeschritten; man hatte die Lefeprobe gehalten, zu unendlicher Ergötlichkeit ber kleinen muthwilligen Doros thea. Denn bei Abschrift und Austheilung ber Rollen hatte es fich erft erwiesen, bag man eine ber hauptfächlichsten bis babin völlig vergeffen hatte, ben muntern, herrlichen, treuen Georg nehmlich. Run bat man bringend und freundlich, bag Dorothea biesen, statt ihrer Zigeunerin, übernehmen möge, und sie ließ es sich endlich gefallen, in ber Tracht eines Anaben aufzutreten. Beim Lefen ihrer Rolle wendete fie manche Stellen höchst muthwillig fo, bag es wie Verspottung ber zerstreuten und vergeflichen Directoren klang. "Da flog das Meislein auf ein haus und lacht ben bummen Buben aus", flang, von ihrem Gelächter accentuirt und burch ihre Blide commentirt, für ben Baron Mannlich fast etwas zu anzüglich. Indeffen ließ fich feine ehrenfeste Saltung von bem fleinen Schabenfroh, wenn auch einige mitlachten, nicht aus ber gefetten fünftlerifden Saffung bringen.

Leonhard hatte auch schon einen Brief von seiner Frau durch seinen Freund erhalten, nachdem er ihr sogleich nach seiner Ankunft auf dem Gute geschrieben hatte. In feinem Hause stand alles gut, und so war er jeder Sorge enthoben.

Ein Theil der Gefellschaft hatte fich bei dem schönen Wetter auf die Reise begeben, um einige theatralische Borftellungen in einer namhaften Stadt, wo fich berzeit eine aute Schaufpieler-Truppe befand, anzusehen. Der Ort mar zwar eine gange Tagereife entfernt, indeffen bestand biefe Sommergefellichaft, Die fich auf bem Landhaufe versammelt hatte, aus Menschen, Die mit ber Zeit etwas großmuthig umgeben konnten, weil fie, Leonhard abgerechnet, alle ohne Beruf und Beschäftigung waren. Elsheim vorzüglich betrieb Diefe Reife, ba er fich von ber Langeweile und Unftrengung erholen wollte, Die ihm Die gerichtliche llebergabe Des Gutes verurfacht hatte, wobei die Formlichkeiten, die Gerichtsperfonen, bas Ceremoniel und alles, mas zu bergleichen Acten gehört, ihn wirklich febr verstimmten und ihm in biefen Tagen für fein Theater und die poetischen Ergötlichkeiten feine Zeit übrig liegen.

Als die jungen Leute nach vier Tagen etwas ermübet zurückkamen, so wendeten sie sich wieder zu ihren theatralischen Belustigungen. Es war jest auffallend, wie oft man Leonshard mit Charlotten im eifrigen Gespräche sah, und wie die Schweigsame eilig in Fragen und Antworten war. Elsheim beobachtete sie lächelnd aus der Ferne und wendete sich zuweilen an Dorothea, um mit dieser über das Bündniß zu scherzen, welches jene beiden auf dieser Neise geschlossen zu sahen schienen. Dorothea selbst aber war unterweges der schwermüthigen Albertine viel näher gekommen, und es bildete sich schnell eine vertraute Freundschaft unter den beiden jungen Mädchen, von denen jedermann bisher geurtheilt hatte, Tied's Revellen. XII.

ba ihre Art und Beise so völlig verschieden war, daß sie sich niemals einander nähern würden.

Unter ben Männern verbanden sich, so wie Elsheim ben Baron Manulich mehr vernachlässigte, dieser und Graf Bitterfeld mit jedem Tage inniger. Der Graf bewunderte die ausgebreiteten Kenntnisse seines neuen Freundes, so wie er immerdar von seiner Biederkeit gerührt wurde. Manulich war gegen diese Anerkennung sehr dankbar, und übersah mit Freundlichkeit die Unwissenheit seines Genossen, desse Berz und Menschenkenntniß er um so höher stellte.

Um einsamsten fchien fich ber Professor Emmrich in Diefem bunten Birkel zu befinden. Er studirte viel in feiner Gartenwohnung, Die ihm Elsheim, weil er bes Freundes Launen fannte, gern eingeräumt hatte. In biefem abgelege= nen Pavillon fab bie Dienerschaft noch oft Licht, wenn im Schloffe ichen längft alles zur Rube gegangen mar. Emmrich hatte es fich fcon fruh angewöhnt, in ber Racht fast mehr als am Tage zu leben; er bedurfte nur wenigen Schlafs und weniger Nahrung und hielt in feiner bigarren Laune bas Meifte von bem, mas andere Menfchen Naturbedürfniffe nannten, nur für Angewöhnung und Nachgiebigkeit gegen Schwächen. Go konnte er lange fasten, viele Meilen babei ju Kuf geben, ohne fich ermattet zu fühlen, und er geftand, baß er fast niemals Hunger ober Durft empfinde und fich eben fo ohne Unreig, nur mit willführlichem Borfat an bie Tafel begebe, wie er fich jum Schlafe endlich nieberlege, ohne fich jemals übermacht zu fühlen. Diefe feltfame Lebensweife war aud bie Urfache, baß fich viele Menschen vor fürchteten, welche unbeimliche Furcht fein flarer Verftand und unbestechliches Urtheil noch vermehrten. Denn viele Menfchen mögen mit fich felbst und ihren fogenannten Freunden nur in einer gewissen Dämmerung leben, wo nichts bestimmt

gesehen und unterschieden, wo nichts scharf ausgesprochen wird. Um so schlimmer, wenn diese einmal aus ihrem Schlaf erwachen. Darum erregt es dem Menschenkenner kein Erstaunen, wenn so oft Freundschaften, die innig schienen, sich um eine Kleinigkeit lösen und zuweilen sogar in bittern Haß verwandeln. Am meisten war Emmrich mit der verständigen Tante in Gesellschaft, und es war sichtlich, daß auch er Alsbertinen, welche von der Tante vorzüglich geliebt wurde, den übrigen jungen Frauenzimmern vorzog.

Du wirst frank werden, Albertine, sagte Dorothea, instem sie die Freundin liebkoste. Die beiden Mädden hatten sich von der Abendgesellschaft zurückgezogen und saßen, in transicher Dämmerung plaudernd und erzählend, einsam im Zimmer der Tante. Wie ich Dich kennen lernte, suhr Dorothea sort, warst Du so heiter, sahst so klar aus den Augen, sprachst so richtige Bernunft, daß es eine Freude war, Dich zu hören und zu sehen. Und auch noch jüngst, als wir hiesher reiseten — wie heiter und selbst fröhlich warst Du, — und jetzt verfällt Dein Gemüth von Tage zu Tage mehr. Unsere Herzen sind sich auf der Reise so schon begegnet; so gestehe mir nun auch, was Dich so traurig machen kann.

Ich weiß es selbst nicht, erwiederte Albertine, indem sie weinend die Freundin umarmte. Es ist ja so schwer, das, was uns oft ängstigt, in Worte zu fassen. Du bist immer heiter und unbesorgt, Dich ängstigt das Leben noch nicht, und darum hüte Dich, daß Du nicht auch einmal in diese Stimmung geräthst. Sieh, mein Herz, das Leben selbst ist es, was mich so wehmüthig stimmt, denn ich wüßte mich für meine eigene Person über nichts zu beklagen. Wie schwell ist der Frühling vergangen, wie bald wird der Sommer vorüber sehn! Wie hinfällig ist alles, wie vorübergehend und in den Händen verwelkend, worüber wir uns freuen

möchten! Alles verschwindet, ehe wir es genoffen haben, und jeder folgende Tag straft uns Lügen, daß wir uns gestern auf ihn freuen konnten.

Das kann ich Dir alles nicht glauben, erwiederte Dorothea; ich habe zwar noch nicht so gar viele Erfahrung,
aber ich denke denn doch, alle diese Weichmüthigkeiten kommen
uns erst, wenn irgend was Wirkliches, ein wahres Leid unser
Herz belästigt. Dich drückt etwas, Du geliebtes Wesen, und
Du willst es mir entweder nicht bekennen, oder weißt es
noch selber nicht recht, wie denn das anch wohl zuweilen der
Fall seyn mag.

Nein, Geliebte, erwiederte das trauernde Mädchen, mir ist wohl, mir selbst tritt nichts seindlich entgegen; es ist eine allgemeine Traner, die sich meiner bemeistert hat, eine Wehmuth, möcht' ich doch sagen, über alles Geschaffene. Du bist jetzt meine Freundin; weiß ich, wie lange Du es sehn kannst und wirst? ob Du mir nicht einmal, vielleicht bald, seindlich gesinnt bist? Wie wandelbar, wie schwach ist das menschliche Gemüth! Ich habe ja dergleichen auch schon in meinem jungen Leben erfahren.

Fetzt wurde auch die muntere Dorothea betrübt und sagte: Nein, so weit muß Deine Schwermuth nicht gehen, daß Du Deinen Freunden unrecht thust, Du versündigst Dich damit. Man muß Dich schwer verletzt haben, daß es Dir möglich ist, so unbillig zu sehn.

Rein! nein! rief Albertine heftig, Du irrft Dich, mein Herz, und so laß uns benn lieber von anderen Dingen sprechen. Wie hast Du Dich auf biefer Reise unterhalten?

Angenehm genug, erwiederte die Rleine; denn erstlich haben wir einander näher kennen gelernt, dann habe ich viel Neues gesehen, eine Oper, die mir fremd war, und ein neues Lustspiel, das Museum, die vielen Gemälde, die große

Wachtparabe, und mas bann noch außerbem an ber zahl= reichen table d'hote im eleganten Gafthofe vorfiel.

Ja, ja, viel Neues! fagte Albertine seufzend, wären bie Sachen nur auch löblich, wahrhaft aufregend gewesen. Diese armselige Oper und diese neue Sorte von Theaterstücken, — wie kann man nur Interesse an ihnen nehmen?

Doch, wenn man jung ist. Sind wir benn nicht fiberhaupt bazu ba, immerbar etwas zu lernen?

So fprach Dorothea, und Albertine sah sie forschend an und fuhr bann fort: Sieh, mein Kind, ich verstehe bie Menschen gar nicht mehr. Nicht wahr, mein Better, ber junge Elsheim, wird von allen Leuten für einen sehr ange-nehmen Menschen gehalten? Man nenut ihn geistreich, wohlzgebilbet, sein, wisig, wohlwollend, selbst gelehrt, und wer weiß, was nicht sonst noch alles! Und boch sind wenige Männer, vielleicht giebt es keinen einzigen, ber mir in jeder Minute, ja fast in jedem Augenblick, wenn ich in seiner Gesellschaft bin, einen so lebhaften Unwillen, ja einen tief empsindlichen Schmerz erregt. Wie ist es Dir denn in seiner Gegenwart?

Mir? fragte Dorothea; wahrlich, mir ist es noch gar nicht einmal eingefallen, mir biese Frage zu stellen. Er gefällt mir übrigens ganz wohl und kommt mir vor, wie die meisten Männer.

Du unschuldiges Kind! rief Albertine aus, — Du siehst also nicht, wie in diesem jungen, hübschen, hochsahrensen Mann die ganze Verkehrtheit unsers Zeitalters so recht sichtlich dargestellt ist? Wie ist er mit sich selbst zufrieden, wie belehrt und hofmeistert er oft Andere über Dinge, die diese doch viel besser wissen. Er ist freundlich gegen alle ohne Ansnahme, aber in diesem Wohlwollen ist so viel beswuste und absichtliche Herablassung, daß es den Unschuldigen,

bem er sich auf biese Weise nähern will, weit mehr verletzen, als erfreuen muß. Und sein Lachen, sein höhnisches Lachen — meist über Dinge, die ihm nur deswegen komisch vorskommen, weil er sie nicht versteht. Ift nicht ein recht hochsadiger Hochmuth in seiner Art, wie er mit seinem bürgerslichen Freunde Leonhard umgeht, der ihn doch, sogar in Gesellschaft, Du nennen darf?

Kind, sagte Dorothea, du thust dem Better Unrecht. Er ist ein ganz gutmüthiger und, wenn ich es recht überlege, ein allerliebster Mensch. So gefällig, so nachgiebig, der beste Wirth; gegen seine Mutter, die er doch so sehr übersieht, so ganz kindlich, so daß er es sie nie merken und empfinden läßt, wenn sie manchmal in seiner Gegenwart so ganz einsfältig spricht. Er muß Dich einmal eigen beleidigt haben, oder ein Fremder hat Dich gegen ihn aufgebracht, sonst ist mir alles dies unerklärlich.

Sind boch andere Männer, suhr Albertine fort, ganz anders beschaffen. Betrachte nur diesen bescheibenen, wahr's haft verständigen Leonhard. Möchte ich diesen doch das Muster eines gebildeten Mannes nennen, so ruhig und sest, steht er auf sich selbst und bedarf keiner Bestätigung von außen oder von Andern. Er hat auch gar nicht das männlich Männliche, was mir schon als Kind so anstößig und ärgerlich war.

Ich verftehe Dich wieder gar nicht, fagte Dorothea.

Das ist ja mein Leid, suhr Albertine fort, daß ich so ganz anders empfinde, und nichts davon, noch dazu thun kann. Ift es Dir benn nicht schon einmal im Leben recht empfindlich zuwider gewesen, wenn Männer beisammen sind und etwa im Preisen einer Pastete, oder eines delikaten Weines sich ergehn? Haft Du benn noch niemals bemerkt, daß dann dieser und jener auf eine recht widerliche Art den Mund verzert, schielt und lächelt und mit den Augen blinzelt? Mag

das Gespräch vorher gewesen sehn, welches es wolle, von Religion, Natur oder Kunst, wobei sie sich oft recht erhaben vorkommen: — nun wird dieser Ton angeschlagen — und das Thier, das gleichsam künstlich untergeschoben, an den Ketten der Förmlichkeit und Heuchelei sestgebunden lag, springt nun plötzlich hervor. Viele finden dergleichen an solchen Männern liebenswürdig, und ich schwöre Dir, mir ist schon oft ein Grausen darüber angekommen. Und wenn ich mir daun denke: dieser, der bei Erinnerung an einen sinnlichen Genuß so widerwärtig grinsen kann, so garstig lachen — dieser soll sich irgend einmal einbilden, er könne lieben, oder werde es einem armen getäusichten weiblichen Wesen vorlügen — oder gar ich selbst könnte seiner Falscheit unterliegen — so muß ich schadern. — Siehst Du, Dorothea, nun bist Du selbst nachdenklich geworden.

Es war wirklich so. Die Kleine hatte den Kopf in die Hand gestützt und machte eine Miene, wie sie Albertine noch niemals an ihr bemerkt hatte. Du hast wohl nicht Unrecht, sagte sie nach einer Pause recht schwermüthig, es kann oft im besten Menschen etwas seyn, was eigentlich, wenn man es genau nimmt, recht unmenschlich ist. Ich habe nur niemals darauf Acht gegeben, oder, wenn ich es einmal bemerkte, und es mir widerlich aussiel, habe ich es nicht so wichtig genommen.

Und nun gar, fuhr Albertine mit unterdrückter Stimme fort, wenn sie von Mädchen und Frauen sprechen, und man, ohne es zu wollen, ihre Erzählung zufällig anhört, wie sich wo unversehens eine Schulter, oder ein Busen enthüllt, oder gar ein Knie entblößt hat: — plötlich dann jene Sathre Larven, jenes Faunen-Gelächter, an dem sich die Brüderschaft erkennt und ohne Worte sich zuruft: Lassen wir die Maske fallen,

zwingen wir uns nicht, ba wir uns boch alle gegenseitig als Thiere und Bieh längst fennen!

Die Mädchen sanken sich weinend in die Arme. Ja, ich bin krank, sagte Albertine bann, am Leben krank, und ber Tod ist vielleicht meine Heilung. Wie oft träumte ich in meinem kindischen Sinn, daß der ächte Mann zugleich das Wesen einer Jungfrau haben musse.

Manche von uns, erwiederte Dorothea kleinlaut, sind aber auch nicht viel besser. Und viele Bücher in Prosa, wie in Versen, suchen ja auch alles das, worüber wir hier klagen, lächerlich zu machen. Uch ja, man muß sich eben, um leben zu können, in alles finden.

Ich will aber nicht! rief Albertine mit ber größten Lebhaftigkeit, — hörst Du? ich will es nicht! Und sieh, ber Elsheim, ben Du vorher so vertheidigen und loben wolltest, ist in allen diesen Punkten einer ber Schlimmsten. Nicht wahr, ich werde ben meisten rasend vorkommen, wenn ich verlange, daß Mann und Frau, Bater und Mutter auch in ber Ehe noch unschuldig bleiben sollen, daß den Geliebten nach bem höchsten Genuß ein Händedruck seines Mädchens noch so beglücken soll, wie beim ersten scheuen Begrüßen?

Ach, Liebe, Liebe, sagte Dorothea und schmiegte sich an die Freundin, Du sprichst da etwas Göttliches aus, worüber wir vielleicht alle unsere schönen Träume haben. Wörtlich sagt dasselbe auch Novalis, was Du eben aussprachst.

Novalis?

Dieses herrliche Buch will ich Dir geben, Du mußt es lesen, es ist erst ganz fürzlich herausgekommen, antwortete Dorothea.

Ach Kind, fuhr Albertine fort, Du wirst mich für gang thöricht halten. Erzähle wenigstens keinem Menschen, auch ber Tante nicht, von dem, was ich Dir eben anvertraut habe. Ift mir Elsheim gleich zuwider, fo tann ich ihn boch nicht haffen. D, feine Blide find oft fürchterlich! In ber Gemälbegallerie bort in ber Stadt und noch mehr unter ben Antifen und Abguffen wußte ich mich, von feiner Begenwart geängstigt, gar nicht zu laffen. Die Unschuld felbst, bas Beilige und bie Grofe ber Runft wird anftoffig und gum Frechen, wenn er erft biefe nadten Bilber und bann Dich mit jenem fritischen forschenden Auge nuftert. 3ch hatte mich so gern bort unter ben Götterbildern recht ergangen und mein Gemuth in Diefer Schonheit erhoben, aber biefe Gale wurden mir burch feine fculovollen Blide ein Aufenthalt ber Sünde. D welche Berichiedenheit unter ben Männern! Diefer Leonhard mit feinen redlichen, unschuldigen Augen könnte felbst bem Zweideutigen Reinheit geben. Er mar in Diefen beklemmenben Stunden mein einziger Troft. Mit ihm konnt' ich allenthalben fenn, ohne mich geftort zu fühlen. In feinem Wefen berricht bas vor, mas ich bas Weibliche, bas Jung= fräuliche nennen möchte. Wie glüdlich muß bie Gattin und Die Geliebte fenn, Die er fich ausermählt! Ich bilbe mir ein. baß es nur wenige Männer giebt, wie biefen.

O mein Kind! mein armes Kind! rief jetzt Dorothea aus, bachte ich es boch, baß Dein Leidwesen aus einer ganz andern Gegend herstammen musse. Wie soll bas enbigen? Was soll baraus werben?

Nun? fragte jene erstaunt, und was ist es benn, bas mir fehlt?

Du hast Dich, war bie Antwort, in biesen fremben Menschen, in diesen Leonhard sterblich verliebt. D, Du Unglücksseige! mich dunkt, ich habe gehört, er sei schon verheirathet.

Die beiden Mädchen waren jetzt aufgestanden. Berliebt? fagte Albertine nachdenkend — und in Leonhard? Nein, liebste Freundin, bas kann ich boch unmöglich glauben.

Alle Merkmale sind ba, fagte Dorothea seufzend, es ist so klar, baß Du es nur nicht mehr läugnen solltest.

Es war gang finfter geworden, und ein Bedienter, melder fie ichon allenthalben gesucht hatte, rief fie zur Gefell= fchaft ab, bie fich im Comodien = Saal verfammelt hatte, um Die eben fertig geworbene Wald = Decoration zu betrachten, die bort aufgestellt mar. Gie gingen hinüber und fanden bie Freunde und Bekannten, Die bei angegundeten Lampen das neue Kunftwerk beurtheilten und sich baran freuten. Um lautesten fprach ber Dtaler felbft, ein kleiner bider Mann, ber in einem nahe gelegenen Städtden anfaffig mar. Er fette Die Richtigkeit, Die Berfpektive und Die Schönheit aller einzelnen Theile weitläufig aus einander, und ber Professor Emmrich fchien ihm mit ber größten Aufmertfamkeit gugu= hören. Die Wand, so wie die Coulissen waren ziemlich grell gefärbt, und es war augenscheinlich nur guter Wille ber Anschauenden, wenn sie bem Lobredner in keiner feiner Behauptungen widersprachen. Als fich ber Rünftler entfernt hatte, fagte Emmrich: Es ift für mich fast rührend, einen schwachen Sandwerker Diefer Urt zu feben, wenn er in feiner Mittelmäßigkeit meint, ein Meisterwert verfertigt zu haben. Wer fonnte fo graufam fenn, ben von feiner Runft Entzückten auch mit bem gegründetsten Tabel zu Boden zu schlagen? Laffen wir ihm bas Glud feiner Ginbilbung, benn für bas, was uns fein Machwerk nuten ober bedeuten kann, ift es immer gut genug. Grün ift ber Wald wenigstens, bas kann Riemand läugnen, und bas fonnen manche wirkliche Balber in ber Mark und auch anderswo nicht zu allen Zeiten von fich rühmen.

MIS wenn er es besser machen könnte! fagte Graf Bittersfeld zu Elsheim und Leonhard, Die etwas entfernt ftanden. Der gute Mann, fuhr ber Graf fort, will in allen Dingen

ben Kenner spielen, und bas ist recht bequem und leicht, wenn einer, wie der Professor, kein eignes bestimmtes Fach hat, in welchem er sich auszeichnen könnte.

2118 ber Graf fich entfernt hatte, fagte Elsheim gu Leonhard: Mit biefem Emmrich mußt Du nähere Bekanntichaft machen. Er ift ein tüchtiger Mann, ein Original, wie fie immer feltner bei uns werben, felbständig bis zum Eigenfinn, babei aber billig und freundlich. Er ift hart und tabelt oft scharf tiejenigen als Schwächlinge, die fich beim Frost zu fehr beflagen, und verachtet geradezu alle, die in der Site verschmachten wollen. Und body ift fein Mensch auf Erben in einem Puntt fo schwach, ja lächerlich empfindlich, als er felbft. Diefer Bunkt betrifft ben Bug. Er tann heftig bis zur Grobheit werden, ja felbst thrannisch, wenn irgend wer burch übereilte Definung eines Fenfters ober einer Thur plötzlich Zugwind erregt. Er behauptet, Diefer fei eigentlich bas gefährlichfte Gift in ber Welt, und taufende von Menfchen fturben an biefem Arfenit; bod fei für einen folden offenbaren Biftmifcher in ben Befeten feine Strafe feftgeftellt, mas eine Barbarci ber Zeit beweise und eine gefühllofe Unachtsamteit ber meiften Menschen, Die boch sonft für Leben und Gefundheit fo übermäßig angstlich beforgt maren. Mergte ichilt er, mas biefen Bunkt betrifft, Ignoranten, und er ift feft überzeugt, bag alle biejenigen, bie fich bem Buge aussetzen und auch in scheinbarer Gefundheit keinen Nachtheil fpuren, es in Butunft burch Schmerz und Rrantheit abbuffen muffen. - Doch fieh, nun geht die Thur auf; jemand hat bas Tenfter geöffnet; ich bin überzeugt, er fühlt nichts bavon, aber aus Borurtheil, aus Borfat wird er bennoch todtenblafi. Lag uns näher treten; er spricht nicht mehr leise mit ber Tante, sondern hat sich erhoben und mit zorniger Geberde Fenfter und Thur wieder verschloffen.

Ist Ihnen wieder besser, lieber Herr Emmrich? fragte bie Tante mit dem freundlichsten Ton.

Gewiß, meine gnädige Frau, antwortete ber Profeffor; bergleichen geht schnell vorüber, wenn man nur sogleich bie Ursach aus bem Wege räumen kann.

Sie werden fich aber ber Luft zu fehr entwöhnen, fagte ber Graf, ber ebenfalls hinzugetreten mar.

Luft und Bug, antwortete Emmrich, find zwei gang verfchiebene Dinge. Und bann auch biefe Luft! Bas nennen wir benn fo? Wir haben ja feine Instrumente, bie fein und geistig genug maren, um bie Qualitäten, Die Gigenheiten, Die sublimirten Effenzen Diefes hochft wunderbaren Glements zu magen, zu meffen, oder gar zu prüfen und zu analhstren. Unfer armer Körper ift nur ba, um burch Leib, Schmerz und Rrantheit von ben unfichtbaren Gigenschaften biefer Luft Beugniß zu geben. Man muthet niemand zu, fo fimpel bin ein Getrant gut zu finden, bas in bofen Gegenden erzeugt, ober in den Kneipen als Wein ausgeschenkt und gebraut wird. Ift ber Wein nicht ein ebles Gewächs? Stärkt er nicht Leib und Geele? Erheitert er nicht bas Gemüth? Bewifi! Aber bas ift nicht Wein, mas roth, weiß und gelb, bitter, fuß und faner oft bem unkundigen Baumen geboten wird, um Rolif, Efel und verdorbenen Magen hervorzubringen. Sat man nun wohl, wenn man im Jammer liegt, Die Gottheit bes Bacdjus in fich? Den Lethe mochte man ausfaufen, um Diefen Acheron nur wieber aus bem Leibe zu fpulen und gu vergessen. Ein beitrer Frühlingsmorgen - wie balfamifch! Bie mird unfer Befen gefräftigt und geläutert! Man fcwelgt in ben fühlenden lieblichen Wogen und fühlt, bag auch unfere Lunge ein Organ ift, um geiftig finnliche Wolluft zu empfinden. Aber das Zena, mas fich fo oft im November, Februar, ober nach vielen naffen Tagen und in ber Rabe von Gumpfen

braugen im Freien herumtreibt, - ift bas Unmefen benn wohl noch Luft zu nennen? Mag ber Doctor es vor ben Beiftern ber Blumen und ber Dichter verantworten, ber feine Opfer in die Bollen-Atmosphäre hinausschickt, um fich in ihr Gefundheit zu erwandeln, oft in einem Berenwetter, wo ber Cerberus fich in fein hundehaus verfriecht und weber bem Befehl bes Pluto gehorcht, noch bem Loden ber Proferpina nachgiebt, fo weit, daß er nur die Schnauze aus ber Soble ftedte. Und hat benn bie Luft nicht gewiß auch Krankheiten, wie Wein und Waffer? und Befundheits= Krisen und Umsetzungen? Und bennoch - wer braugen manbelt ober reitet, ift boch noch in einem Krieg gegen bas Un= wetter begriffen; ein Element fampft bann gegen bas anbere, und in biesem zornigen Anstrengen kann sich bie menschliche Gefundheit noch etwas mahren; - aber wenn bie Menfchen im Spätherbit, ober in ichnoder Märgluft oft braugen figen, um fo recht phlegmatifd bas zerftörente Bift einzuschlürfen, so steben ober siten sie noch unter ben Thieren, Die ber Inftintt beschütt, ben biese Luftschnapper in fich ertobtet haben.

Die Tante sagte lachend: Ich sehe, Sie tragen in Ihrem Busen einen erhabenen Zorn gegen das, was so viele zu ihrer Erholung und Erquickung thun. Es scheint, Sie haben die Lust so recht nach ihren verschiedenen Qualitäten ausgestostet, und viele derselben verabscheuen gelernt.

Die Luft, suhr Emmrich fort, ist Leben und Tod, Schaffen und Bernichten; aus ihr strömt alles Gebeihen herab, und sie zieht wieder alle Lebenstraft an sich; sie ist abwechselnd das Evelste und Schlechteste, Heil und Unheil und in sich selbst ein Näthsel. — Wir verlassen ein Landhaus. Thüren, Fenster, Läven, alles wird dicht, fast hermetisch verschlossen; fein Sonnenstrahl, fein Luftzug fällt in den versinsterten Saal: — treten wir nun nach Jahren in dieses

Gemach, so befällt eine beklemmende Angkt unsere Brust; ein schwermüthiger Lebensüberdruß bedrückt und; wir sühlen, wir athmen eine todte Lust ein, ein verwesetes Element. Und woher kommt nun der sußhohe Staub, der auf dem Boden und auf allen Tischen so widerwärtig liegt? Wie hat dieser sich erzeugt? — In jedem Gemach, welches lange verschlossen war, empfinden wir in geringerem Grade etwas Aehnliches. Man weicht vor pestilenzialischen Gerüchen mit Abscheu zu-rück, aber weil das Ungesunde der Lust weder Auge noch Nase so deutlich empfindet, vertrauen wir uns ihr ost mit tadelnswürdigem Leichtsinn.

Sie fonnten uns gang ängftlich machen, fagte bie Tante wieder; unmöglich fann man fo genan auf fich Acht geben.

Und foll es auch wohl nicht immerbar, fuhr ber Brofeffor fort; wer aber fo fein, ober fo frankhaft organifirt ift, baf er diese Unterschiede dunkler, oder deutlicher fühlt, bem foll man biefe Krankheit nicht abstreiten, ober ihn gar bavon bekehren wollen. Und nun noch ber feine, giftige, arfenikalische Zugwind! Bon bem gewöhnlichen, ber ben meiften Sinnen fühlbar ift, will ich jetzt gar nicht einmal fprechen. Aber, wer hat es nicht einmal, in ber Rrantheit wenigstens. erlebt, bag aus einer biden, feften Mauer ein Luftzug ftromt, fühlbar, unverkennbar? Man hat es zuvor an biefer Stelle nie gefpurt, auch scheint es bort unmöglich. Es muß Strbmungen ber Atmosphäre geben, bie auf unbegreifliche Beife auch burch feste Mauern bringen, ober bie Luft reflektirt gu= weilen auf ähnliche Urt, wie Licht und Sonnenftrahlen; ber Stoß und Widerftoß erzeugt fich plöglich aus Urfachen, Die wir nicht entreden können. Man hat mich oft verspotten wollen, indem meine Freunde mich fragten, ob ich keinen Bug verfpure, indem ein Schrant, ober eine Schieblabe geöffnet wird? Ich scheue mich gar nicht, zu behaupten, baß

ich allerdings etwas Aehnliches empfinde; es ift die abgestrorbene Luftmasse, die sich mit der Zimmerlust plötzlich mischt, wenn der Schrank leer ist; und wenn es ein Behältnis der Wäsche ist, so quillt aus der feinsten und reinsten eine widerswärtig erkältende Strömung, der ähnlich (freilich nur im geringen Grade), die uns so trostlos befällt, wenn wir einem Trockenplatze vorübergehen.

Der Graf sagte: Darin ift aber etwas Wahres, so sehr unser Herr Professor auch übertreibt; barum muß man auch, wie ich es halte, immer Wohlgerüche zwischen die Wäsche legen und sie selbst im Sommer vor bem Ankleiben wärmen und burchräuchern.

Run fingen bie Damen, die jüngern, wie die älteren, an, sich lebhaft in bas Gespräch zu mischen; plötzlich aber sprang Albertine eilig auf und rannte mit einem Frendensgeschrei einem hübschen, aber noch sehr jungen Manne in die Arme. Dieser war ihr Bruder, der Cadet, der von der entsernten großen Stadt gekommen war, um an den ländslichen Festen und Theaterspielen Theil zu nehmen.

Es war natürlich, daß die Freunde das Gedicht vom Berlichingen sehr zusammengezogen, verschiedene Scenen verlegt und vereinigt und alles so eingerichtet hatten, daß es mit nicht gar vielen Decorationen und einer bescheidenen Anzahl von Mitspielern dargestellt werden konnte. Es ist übrigens nicht unbekannt, daß bei Liebhaber-Comödien die Proben eigentlich das ergötzlichste sind. Alle erstaunten, mit welcher Wahrheit und innigen Nührung Albertine die Maria spielte und sprach; in der Sterbescene Weislingens war sie und Elsheim so tief erschüttert, daß beide mit lautem Schluchzen den Auftritt endigten, und das Fräulein sich nachher unwohl

fühlte. Um meiften war ber alte Schulmeifter, ber invalide Bufar, welcher mit großer Freude ben Gelbit auswendig gelernt hatte, befeligt, bag er mit hohen Berrichaften burch Diefe Runftubung in ein fo vertrautes Berhaltnif trat. Es war ein Glud, bag biefer Ranbgefell feine Scene mit bem edlen Bifchof von Bamberg batte, benn Graf Bitterfeld, ber Bertreter bes geistlichen Herrn, nahm es bem jungen Baron body fehr übel, daß er biefen Invaliden aus einem fremden Dorfe herübergeholt hatte, um in Göthes Dichtung mitzuwirken. Daß bes Barons Förster und andere Dienstleute in kleinen unbedeutenden Rollen auftraten, verzieh er und fand es zuläffig, weil er auch bafür entschuldigende Beifpiele in der Theatergeschichte hoher Aristofratie fand, aber ein un= heimischer Diener mar ihm unerträglich. Dagu fam, bag Diefer Gelbit fich febr breit machte und fich mehr bervorbranate, als es feine Rolle eigentlich zuließ, fo bag felbst Mannlid, als Got, etwas empfindlich wurde, und nun, um jenen zu ftrafen und gurudguftellen, in ben Scenen mit ihm noch gebehnter, langfamer und accentuirter fprach, woraus aber ber lahme Gelbit ben Bortheil jog, bag man fein Spiel beffer und natürlicher fand, als bas ber Sauptperfon. Mannlich mar aber auch glüdlich, ba er in jeder Probe feine tapfere Gefinnung und feine Biederkeit fo recht breit, und ficher, nicht gestört zu werben, aus einander wideln konnte. Indem er nun ben Plat ber Scene gang allein einzunehmen ftrebte, fam es, bag er auf bie mit ihm Sprechenden faum hinhörte und in die Beife, wie er diese anblickte, eine un= endliche Verachtung legte. Dies geschah aber nicht vorfätzlich, fondern unbewuft und in aller Unschuld; benn nicht allein feinen Gegner Beislingen, sonbern Frau und Schwägerin, fo wie Georg, behandelte er eben fo, blog von dem Gefühl geleitet, welches er über fich felbst und feinen hohen Werth

empfand. Elsheim sah dies alles mit einer gemissen Schabenfreude an und vergaß darüber ganz, daß er bedeutende Kosten, Zeit und Anstrengung darauf verwandt hatte, das herrliche Werk seines hochverehrten Dichters zu parodiren, und in ein komisches Licht zu stellen.

Leonhard war in jedem Augenblick hinter ber Scene mit Einrichtungen, Berbefferungen und Rathgeben fo befchäftigt, babei von feinen eigenen Rollen fo hingeriffen, baß er von biefen Rebenfachen, wie von wichtigern Borfällen wenig bemerkte. Er fpielte mirklich ben Bruder Martin und in ben fpatern Acten ben Lerfe. Wenn ihn etwas zerftreute, fo mar es Die Aufmerksamkeit, welche er, felbst wider feinen Willen, Charlotten widmen mußte. In jeder Bewegung. in ber Urt zu fprechen, in ber Manier, mit welcher fie oft aus ber Recitation ihrer Rolle in Die gewöhnliche Sprache, um etwas zu fragen ober anzuordnen, überging, fand er neue Reize. Er begriff es jett nicht, warum fie nicht jene Leb= haftigkeit und vornehme, ja höchst edle Schalkheit, mit welder fie die Adelheid so meifterhaft vortrug, auch in ihrem wirklichen Leben annehme; benn ihm schien, als wäre ihr biefe Sprechweise und ihre Geberde viel natürlicher, als jene fcmeigfame Ruhe und fast tonlose Ralte ber Rebe. Inbem nun alle sich mehr ober minder mit ihren Rollen abmühten. verschwand ihnen in diesen Tagen ihr eignes wirkliches Leben fast ganglich, und jeder ertappte sich barauf, bag er auch in ben Freistunden feine angelernte Rolle fortspielte.

Diese Selbsttäuschung erreichte beim Grafen Bitterfelb einen so hohen Grad, daß er sich es jest erst lebhaft zu Herzen nahm, daß man im letten Friedensschluß die Bisthümer Bamberg und Würzburg säkularisirt habe. Er faste so lebhaft Partei für die geistlichen Fürsten, daß er sich mit dem Baron Mannlich, den er verehrte, fast erusthaft ver-

feindete, weil diefer, feiner Rolle als Got getreu, ben Des= potismus, die Seuchelei und den Beig der Kirchenfürsten heftig ichalt und mit ben grellften Farben ausmalte, und felbst nicht hinhörte, als Emmrich, um ihn zu beruhigen, erinnern wollte, daß dieser Tabel die letzten milden und groß= müthigen Bischöfe nicht treffen fonne. Der Schulmeister Selbig, als Mitglied ber Rirche, fo wie ber Ritterfchaft, mar breift genug, in Diefem Streit auch feine Meinung abzugeben, auf die der hochgestellte Bischof aber gar nicht achtete, und die Götz mit den lautesten Worten und Rebensarten als gang ungehörig abwies. Als Hufar war Selbig gang ber freibeuterischen Gesinnung bes lahmen Rämpen beigetreten, konnte fich aber als Schulmeister, obgleich er Protestant mar, eines gewissen Respekts vor der Würde eines Bischofs nicht er= wehren. So war benn also seine Meinung schwankend und ungewiß und wurde beshalb auch bald aus bem Felde gefchlagen.

Alle mußten über bas Talent bes blutjungen Cabeten erstaunen. Er spielte seinen Franz mit einer solchen wahren Leidenschaftlichkeit, daß er in jeder Scene von allen Anwesens den große Lobsprüche einerntete. Charlotte lächelte über diese lebhaften Liedeserklärungen, und Albertine wurde um ihren Bruder besorgt. Die kleine Dorothea erregte in ihrer Rolle des Georg Frende und Gelächter, weil sie alles neckisch und doch tief empfunden zu sagen wußte, so sehr, daß sich alle um so mehr, ohne es sich zu gestehen, über den ganz hölzers nen, hochsahrenden Göt ärgerten.

Der einzige Unglückliche war ber alte Förster mit seinem Zigennerhauptmann. Denn so viel ihm auch Elsheim zugerebet hatte, so sehr er ihm den Scherz aus dem richtigen Gesichtspunkte vorzustellen versuchte, so gelang es ihm doch nicht, die Schwermuth des Alten zu bekämpfen.

Un einem Nachmittage, als Leonhard sich in ten Garten begeben hatte, um bie Rühlung aufzusuchen, traf er Charlotten in jener abgelegenen Laube, in welcher er neulich sich lange mit bem jungen Baron unterhalten hatte. Sie war gang allein und ichien völlig in Lefung eines Buchs vertieft. boch bemerfte fie ihn und erwiederte feinen Gruf mit freund= licher Söflichkeit. Auf ihre Ginladung nahm er Plat an ihrer Seite, und indem er fie betrachtete, fcbien ihm bas blasse schöne Angesicht in der Dämmerung der grünen Blätter noch schöner und erhabener. Ihr Auge war schwermuthig, und indem fie bas Buch aus ber Sand legte, fagte fie mit ihrem filberklingenden vollen Ton: Es ift munterfam, wie man fich immer wieder mit Borfatz und Kunft biefe tiefen Schmerzen bereitet. Ich weiß es nun ftete voraus, wie tief mich biefer Werther bis in ben Grund meiner Seele er= schüttert, und bennoch nuß ich immer wieder, felbst wenn ich nur etwa in bem Buche blättern will, die ganze so furchtbar fcone Dichtung burchlefen.

Es ist ein Buch an sich selbst, sagte Leonhard, man vergist völlig, daß es von einem Autor herrührt. Ich kann niemals ohne den Schauer einer Andacht diese geweihten Blätter ausschlagen. Will man von Natur, Liebe, Leidensschaft, Lebenslust und Todessehnsucht, von der erhabenen Berzweislung an sich und allem Geschaffenen, von Kinderweisheit und dem Wahnsinn des gebrochenen Herzens etwas Ewiges vernehmen, so sind hier die Drakelsprüche, die jedem verständlich könen, der nur Herz und Gemüth zum Tempel mitbringt.

Sie sah ihn durchdringend an. Sie sprechen, sagte fie dann, als wenn Sie alles bies erlebt hätten.

Mit biesem Dichter, erwiederte Leonhard, erlebt man alles, was er uns fagt und fingt. Es ist fein vergängliches

Wort, kein gefärbter Schatten, ber vorüberfährt, sondern die Wahrheit selbst, das Leben des Herzens. Wer diesen Dichter nur lesen will, wie etwa anmuthige Lieblings-Autoren, wer nicht ganz in ihm sich verliert und mit allen Gesinnungen in ihm aufgeht, wer dies nicht kann, der thut besser, ihn aus der Hand zu legen.

D Sie Prophet! sagte Charlotte, — warum ist es mir nicht so gut geworben, Sie viel früher kennen zu lernen? — Sie gab ihm die Hand und drückte sie ihm so herzlich, daß es ihm durch alle Sinne zuckte. Es kam Gesellschaft, mit der sich jetzt beibe schweigend vereinigten.

Am Borabend der Aufführung waren die meisten Mitsglieder der Gesellschaft im Gartensaal versammelt. Auch die Mutter Elsheims war zugegen, und man ging noch einmal die Liste der Gäste durch, welche man zu der Feierlichkeit gebeten hatte. Denn Elsheim hatte seinen Willen nicht durchseten können, daß nur vor der Mutter und den Bauern des Gutes gespielt werden sollte. Einige Künstler äußerten, daß es sich nur lohne, vor Freunden und Kennern sich so, wie sie thäten, anzustrengen, und die alte Baronesse wollte durch ihre Einladung einige vornehme Damen sich verbinden, die sich seit einiger Zeit, da sie ihnen lange nicht geschrieben, sür vernachlässigt halten konnten. Alles war mehr oder minder in Spannung, und viele träumten schon von den Siegen, die sie am solgenden Abend erringen würden.

Ein Bedienter übergab ber alten Dame einen Brief, bei bessen Anblick biese ausrief: Was ist benn bas? Was soll ich benn bamit? Er ist nicht an mich und auch nicht an meinen Sohn. "An ben Meister Leonhard — abzugeben auf bem Schlosse bei — Meister! Was heißt benn bas?

Meister? wiederholte die Tante, Mannlich und am lautesten der Graf Bitterfeld. Indem trat Elsheim mit seinem jungen Freunde herein. Er hörte den Ausruf, sah den Brief und bemerkte, wie Leonhard roth geworden war, auf den sich aller Augen sogleich prüsend richteten. Er ging schnell zu seiner Mutter, nahm den Brief ihr aus der Hand und sagte: Ach! ich wette, Leonhard, das kommt von Deiner großen Beschützerin, der italiänischen Gräfin Manfredoni. Du erlaubst mir doch, das Schreiben zu erbrechen? — Richtig, sie mahnt Dich ziemlich dringend an die versprochenen Baurisse zu ihrem Sommer-Palais; höre nur, mein saumseliger Freund, wie dringend sie es macht. — Er las:

Mio caro Maestro,

Ich habe Ihm schon, ehrenwerther Professore und auch großer Maestro in Architettura, vor'gen Jahreszeit fehr er= fucht und angeflehentlich erbeten, mich zu helfen von wegen meiner Bau-Enthousiasme für mein ichon Gartenhaus. Aber Ihr, fehr angebeteter Maestro, scheint Dolce far niente gu fehr zu exercire auf Unfost meiner Gartenanlagenheit. Caro amico, bedent Du body, daß ich fehr alt Weib bin, eine Donna von die feche und fechzig, und habe nicht mehr viel Zeit zu verpasse und Maul aufzusperre, benn die Dringlichkeit will, wenn nicht vorher in mein Erbgräbniß fpatir foll, daß Er, Maestro, Meister ober Professore, schnell mach und auch ge= schwind und cito citissime, weil ich in die andre Welt dort nichts von Ihm fann baue laffe; benn warum? ift nichts bort von Zimmerleut und Mauermann anzutreffen, als bie armselig Todtengraber. Sat Er also, Carissimo, driftlich commiseratione und amore zu mich ober amico mir ver= bleiben will, fo thu Euer Hochgeborn Professore und Meifter fich über eine alte Berfon erbarmen. Gure Rig haben mir. Die Er mir bargeftellt, febr moblgefallen; thu mir nun, lieb= ster Mann, die complaisance, mit Aussührung nachzukommen. Wenn aber kleine Landstreicher wird, ein vagamundo, so kann freilich Architettura in mein Garte nicht gedeihe. Will Ihm nur sagen, Meister, daß meine kürkische Generation von die bunte hübsche Ente, die Er so gerne füttern that, abgestorben und verschieden sind, konnte Clima hier und Cultus nicht vertrage; das nun, mit mein Alter zugleich, und auch Schmerze in die Hüste, so da genannt und titusirt wird Sciatica, hat mich denn auch an mein seelig Ende erinnert. Die ich übrigens verharre con l'estimazione, wie sich dem, Meister auf deutsch, auf mein besser Sprach Maestro gebührt,

l'amica sua Contessa Carolina Elisabetha Manfredoni.

Post Scriptum. Bitte mir gute Bleistift von Seiner Reise mitzubringen, hier brechen alle ab, wenn sie schreiben sollen. Sonst lebt hier noch alles und ist, bis auf mich, ziem-lich gesund.

Die Zuhörer erfreuten sich bieses verwirrten Brieses, und Leonhard war beschämt, benn er wußte wohl, daß sein Freund diesen halbdeutschen Gallimathias nur improvisirt hatte, um ihn aus der Verlegenheit zu ziehen. Mannlich erging sich in weitläusigen Beweisen, wie sich eine verwöhnte italiänische Dame auch in solchem kleinen Briese nicht versläugnen könne, und wie die Fremden doch niemals, wenn sie auch noch so lange in unserm Vaterlande wohnten, zu Deutschen würden. Indem nun dieses Capitel erörtert ward, zog sich Leonhard mit seinem Briese nachdenklich auf sein Zimmer zurück und las dort unter mancherlei widersprechens den Empfindungen den wirklichen Brief seiner Frau.

Lieber Leonhard!

Ich sehe, daß es Dir gut geht, und wünsche, daß bies

fo bleiben möge. Mir bleibt es noch ungewohnt, Dich nicht bier in unfern Stuben zu feben. Alles ift mir fo obe, und unfer kleiner Frang kommt fich auch fo verwaifet vor. Der Meister Krummschuh kommt öfter zu uns und giebt mir und Deinem älteften Gefellen, bem Sannoveraner, guten Rath. 3d fann bem fleinen biden Mann unmöglich bofe febn (benn er meint es so gut mit uns), wenn er immerfort auf Dich ftichelt, und fagt, Du würdeft noch gang zum Ebelmann werben in Deiner hochabligen Gefellschaft; benn Du hätteft Dich ichon als mandernder handwerksgefelle mit Deines Gleichen nicht viel eingelaffen; Du wärest immer zu ftolz und hochmüthig gewesen, und bergleichen mehr. Er hat, fo gut er ift, boch immer einen kleinen Reid auf Dich, bag Du Dich ansehnlicher ausnimmft und in jeder Gefellschaft Deine Berfon fo ziemlich vorzustellen weißt. Denn bas muß mahr febn, guter lieber Wilhelm, bag ich Dich noch faft nie mit ben Bornehmen fo verlegen gefehen habe und fo linkisch ober großthuerisch, wie so manche Bürgersleute, die bann auch oft fo furiose Rebensarten gebrauchen, bag bie Ausgelernten heimlich, ober auch öffentlich barüber lachen. Der Sannoveraner hat einen großen fünstlichen Schrant für ben Berrn von Beimbüttel übernehmen muffen, ber bie Arbeit eilig eilig haben will. Krummschuh that sid bamit groß, bag er Rath geben mußte; er schmungelte viel, murbe aber bunkelroth, wie er bas an sich hat, bis in seinen fetten Nacken hinein, wo ihm bann, wie Du weißt, bie Aber fo bid aufschwillt. Er war nehmlich fo verlegen und wußte eigentlich nicht links, nicht rechts, fo daß es ihm unfer Sannoveraner Gottfried immer wieder anders auseinander feten mußte, ber bas Ding gleich weg hatte, mährend ber Kleine es boch nicht wollte merten laffen, wie er es nicht recht begriffe. Das ift mit euch Sandwerksleuten bod, etwas recht Befonderes, baf ber

eine fo viel Ginficht und Berftandnif hat, und ihm bas Gerathen fo zu fagen in die Sande läuft, und andere fich placken und qualen und es boch immer nicht recht zu Stande bringen. Doch bas ift wohl in allen Ständen, mit Belehrten und Beamten und felbst Beneralen und Fürsten eben fo. Das ift die große, große Ungleichheit im Reiche ber Beifter, und bann wollen die Menschen doch oft noch die völligste Gleich= beit unter den Menschen. Aber darin versteht der kleine Arummidyuh keinen Spaß; er will allen Abel abgeschafft haben und auch die Fürsten und Minister; jeder foll sich felber regieren, meint er, und keiner fich um ben andern fümmern; und wenn er bann recht in Gifer geräth, fo schilt und zankt er auch auf Dich, befonders weil Du mit einem Ebelmann fo mir nichts bir nichts fortgereifet bift. Das wäre mir alles nicht jo gang wichtig, aber mit unserem alten Magister geht es viel ernsthafter ber. Der wunderliche greife Mann tritt gang über Die Stränge. 3ch fürchte, er bleibt uns gang aus, so gewaltig hat er sich verändert, und der kleine Franz sagt auch, er könne gar nichts mehr von ihm lernen, weil er immer so confuse spreche; und einmal hat er so wunderlich handthiert und sich ohne Roth ereifert, daß bas Rind ihm weinend fortgelaufen ift und mir feine Noth geklagt hat. Der alte Mann hat, wie ich in bie Stube ging, mas hergefafelt, mas ich nicht habe begreifen können. Er hat mir auch einen Brief geschrieben, ziemlich umftändlich. aus bem ich mich auch nicht habe finden können. entweder recht bummes Zeug, ober recht tieffinnig, vielleicht beibes. So thut es mir alfo recht weh und bang, Liebster, baß Du nicht hier bift und mir bas Alles recht auseinander= feten kannft. Denn ohne Dich bin ich boch in vielen Sachen gar zu einfältig, und so ärgert es mid jetzt eben auch, baß ich mit ber Briefschreiberei nicht fo recht fort kann; mir

baucht, mit ber Bunge und mit bem Sprechen geht es um vieles beffer. So ist auch ber König, ber benachbarte, hier burchgekommen; bem find sie hier nicht grun und gewogen, aber sie hatten ihm boch etliche Ehrenpforten aus Latten und Leinwand aufgebaut und alles bann recht hubich überpinfelt. Wie fie benn mit Binfeln jetzt alles machen. Um Abend hatten fie auch Lampen binein gehängt, von allen Farben. Bett ift alles wieder abgeriffen. Gie fagen jetzt, Stadt und Bürgermeifter hatten zu viel gethan, indeffen hat unfer Fürft boch gewiß um biefe Berrlichkeiten gewußt und fie gebilligt. Reulich hatte fast ein großes Unglud entstehen konnen. Unfere große Chperkate faß gang ruhig vor unferer Thur in ber Sonne. Da kommt ber junge Herr von Wermuth vorbei mit feinen zwei großen grimmigen Jagbhnnben. Und, wie Die jungen Barons oft find, bett ber junge Menfch feine Bunde auf die arme friedfertige Rate, die an fo mas nicht gewöhnt ift. Unfangs will fie fich bann wehren und macht Die Anftalten, wie die Raten thun, aber die Bunde ließen fich nicht abhalten. Franz lag im Fenfter und weinte und fdrie. 3d will hinausrennen, aber fo wie ich bie Stubenthur aufmache, rennt unfere Rate, ohne fich umzusehen, benn fie konnte nur in die Stube treten, mir in der Angst vor= bei und in unseren Sof hinein, von dem die Thur gerade offen ftand. Ich bente, fie wird fich auf ben alten Ruftbaum hinaufretten, wie bas bie Raten pflegen. Aber in ihren Nöthen vergift fie alles Bernünftige und fpringt zu unfernt Phylax, unferm großen Rettenhund, in fein Sundehaus binein. Run bacht' ich boch wirklich, Die arme Creatur mare aus bem Regen in die Traufe gekommen, benn Du weißt es ja, bag fie ben Phylar, und er fie nicht leiden konnte. Aber, wie ein galanter Ritter, von benen man lieft, ftellt fich ber bidtopfige ramaffirte hund vor fein hundehaus hin und treibt

fo grimmigen Spettafel, bag er bie beiben großen Beftien wegbeißt und fortbellt. Schon wie sie weg waren, rafonnirte bas Thier in seiner Sprache noch lange über Diesen unverschämten Bruch bes Burgfriedens. Der junge Berr wollte mir mit feiner höflichen Galanterie einige Entschuldigungen fagen, ich aber antwortete ihm gang schnippisch und empfind= lich, der Hund wäre diesmal galanter als er gewesen, benn Diefer hatte, wie ein Ritter, Die Rate, als Dame, Die er eigentlich nicht leiden könne, vertheidigt. Er lachte und ging ab. Run ift bas nur bas Wunderbare, baf feitbem ber Sund und die Rate die allerbeften Freunde find. Sie besucht ihn oft, sie barf mit ihm speisen, und wenn er von ber Rette los ift, fieht man fie manchmal beibe im Sonnen= fchein im Bofe liegen, und wie sie ihren Ropf an den seini= gen lehnt und ihn fo vertraulich mit ben zugekniffenen Augen ansieht. And fpinnt sie in seiner Rabe, worüber, wie Frang versichert, sich ber Phylax gewaltig foll verwundert haben, als er bas zum erften Mal gehört hat. Seitdem hat auch Frang mit bem Phylag, vor bem er fich fonft immer fürchtete, einen gärtlichen Freundschaftsbund gefchloffen, und fo fieht man jetzt bie brei lieben ungleichen Creaturen oft auf bem Hofe spielen. So ware bas benn alles Wichtige und Un= wichtige, was ich Dir erzählen könnte; am meisten liegt mir ber Magifter auf bem Bergen. Ich schide biesmal ben Brief gerade an Dich, und nicht, wie wir ausgemacht hatten, burch Einschluß an Deinen Baron; benn, aufrichtig gefagt, ich traue bem jungen Herrn nicht so recht. Bielleicht liest er heimlich mein Geschreibe, um barüber zu lachen, ober er liefert es nicht gehörig ab, weil ich Dich vielleicht antreibe, recht balb bald zurückzukommen, und bas thu' ich benn auch hiemit, ben mir wird oft fo banglich, bag Du nicht ba bift. 3ch gehe oft aus einer Stube in die andere, als wenn ich mas

suchte, und wenn ich mich dann besinne, ist es bloß, daß Du mir sehlst. Ja, wo der Hausherr nicht ist, da ist das ganze Haus verödet. Ach, Liebster, es ist ja auch gut und hübsch hier. Aber freilich, treibe dort nur Dein Geschäft zu Ende, freue Dich an der Reise und mit Deinem Freunde, nur denke auch hübsch oft an mich und bleibe mir gut dort unter allen den wildsremden Menschen, die es doch niemals so gut mit Dir meinen können, wie sie sich auch anstellen mögen, als ich, Deine getreue Friederike.

Diefes Blatt verfette ben jungen Meister unmitelbar in die rührende Beschränktheit seines burgerlichen Berhaltniffes. Er fab fein Sinterftübchen vor fich, ben Sofraum, Die aufgeschichteten Bretter, ben buftenben alten Rufbaum, in beffen Blättern die Abendröthe fpielte, er vernahm bas Beräusch feiner arbeitenden Gefellen und ben rührenden. berglichen und heitern Ton feiner Friederike. Er mußte fich fragen, wie er benn in biefe Umgebung gekommen fei, und mas er hier wolle. Plötlich mit allen feinen Gefühlen aus bem Taumel herausgerissen, ber ihn bis jetzt umfreiset hatte, erinnerte er sich mancher wunderbaren Erzählung, wie ein Mensch verzaubert und gebannt sehn könne, bag er sich, trot feines beffern Willens, ben ihn feffelnden Rreifen nicht zu entziehen vermöge. Go gemahnte er fich. — Er ging unwillig, unbestimmt im Zimmer auf und ab, fetzte fich an bas Fenfter, öffnete bies, schaute über ben Barten hinmeg in das Feld hinaus und suchte eigentlich nach Gedanken, um biefen verwirrenden Empfindungen zu entgeben.

So traf ihn Elsheim, ber ihn auffuchte und besorgt forschte, ob jener Brief auch keine betrübenden Nachrichten enthalte. Nein, Liebster, sagte Leonhard, aber wie sehr ich mich beschämt fühlte, als Du mit Deiner Geistesgegenwart jenen italianischen Brief improvisirtest, damit ich nur nicht

als Tischlermeister in eurer Mitte stände, kann ich Dir nicht ausdrücken. Seh' ich nun Säge, Hobel, die Geräthschaften dort im Saale an, so ist jeder Ruck des Instruments, jeder Aufschrei desselben für mich wie ein höhnender Borwurf.

Du haft meiner Freundschaft Dich und Deine Zeit aufgespfert, sagte Elsheim, ihn begütigend. Du hattest selbst Lust an dieser Reise, Deine Maskerade ist jetzt nicht mehr aufzuheben, und Du kanust mir nur danken, daß ich Dich nicht für einen Reichsgrafen ausgegeben. Als solchen würden Dich die alten Mütterchen und Bitterseld so in Untersuchung und ins Gebet nehmen, daß Deine Unwissenheit in Genealogie und Stammbäumen bald an das Tageslicht käme; in der Architektur kanust Du es aber hier gewiß mit allen ausznehmen.

Und morgen also? -

Ja morgen, Freund Leonhard, läuft nun das große gewaltige Rriegsschiff vom Stapel. Ich habe mit meiner Mutter noch viele Kämpfe gehabt. Da hat fie die Schwester meines Baters einladen muffen, die zwölf Meilen von ihrem Rlofter herkommt, mo fie protestantische Aebtissin ift. Diefe Dame hat eine Zeit lang in Paris gelebt, fie hat in ber Jugend am Bofe eines Fürsten Racine's Andromaque französisch beclamirt und gespielt, zum Erstaunen, wie man erzählt, aller Menschen. Wird also in ihrer Familie Comödie gefpielt, fo würde fie, wie meine Mutter fagt, es für die allergrößte Beleidigung halten, wenn man fie als Rennerin und ausgemachte Künstlerin nicht dazu beriefe. Sie bringt nun gar noch eine Fürftin mit, eine alte Dame, Die wenigstens ben Titel Durchlaucht verlangt. Diese furchtbare Tee genirt felbst meine Mutter. Gin Minister-Resident des benachbarten Hofes hat fich auch melben laffen, fo bag wir, ba bas haus schon befetzt ift, fast in Berlegenheit kommen, wo wir alle diese vornehmen Gäste einquartieren sollen. Ich hatte es mir Anfangs so schön ausgedacht, daß wir alle diese Späße so ganz unter uns treiben wollten, von allen Kritikern fern und unbeachtet, und nun drängen sich Auge und Nase aus den Zeiten Louis quatorze in unsern Saal.

Und babei die Darstellung selbst, erwiederte Leonhard, wie weit sind wir boch von unserer Absicht weg verschlagen! Wenn Göthe mährend der Aufführung in den Saal träte,
— müßten wir uns nicht schämen? Ift es doch, als habe man aus Bosheit sein Werk in das Komische übersegen wollen.

Ich gebe es zu, erwiederte Elsheim verdrüßlich, daß es durch meine Schuld geschehen ist; gehen wir aber auch nicht zu weit. Die Hauptperson abgerechnet, macht sich das Uebrige sehr gut; manches sogar über meine Erwartung.

Aber eben die Hauptperson, meinte Leonhard, um die sich boch das ganze Gedicht drehe, wenn diese so völlig von aller Natur und allem Menschlichen abweiche, so müsse ja, möchten die andern thun, was sie wollten, die Darstellung zur Farze herabsinken.

Laffen wir der Galeere ihren Lauf, erwiederte Elsheim; mag sie sehen, wie sie mit Wind und Wellen zurecht kommt.

Indem fuhren mehrere Equipagen vor; es waren die vornehmen Gäste, und Elsheim eitte hinunter, um sie zu empfangen und zu bewillsommnen. Im Gartensaal war nun große Verwirrung und viel Durcheinanderlausen von Herrschaften und Domestiken. Emmrich, Leonhard und die jungen Mädchen hatten sich entsernt, um die Unruhe nicht zu vermehren und um ihre Rollen für den morgenden Abend noch einmal genau durchzugehen. Als man unten im Saal etwas beruhigt und zum Sigen gekommen war, sagte die Nebtissin zur Wirthin des Hauses: Ja, ma chere soeur, so sehen wir

uns boch noch einmal wieder, und zwar führen uns bie Musen selbst zusammen. Aber, Liebe, wie ich auch in der Litterature dramatique bewandert zu sehn glanbe, von die sem Götz eines gewissen Herrn von Berlichingen habe ich noch niemals etwas vernommen.

Er ist mir auch ganz unbefannt, antwortete die Mutter, und ich habe mich auch jetzt nicht weiter um die Sache bestümmert, weil mir alles neu bleiben foll, und ich mich gern überraschen lasse.

Da es keine Tragédie ist, sagte die Aebtissin, so hast Du nicht ganz Unrecht, ma soeur.

Die Berlichingen, fing ber Neichsgraf an, find eigentlich, so viel ich weiß, ein frankisches Geschlecht. Es sind aber auch Berlichingen im öfterreichischen Dienst. Bielleicht rührt also bas Gedicht von einem jungen Wiener Poeten her.

Sie haben Recht, Graf, fiel die Aebtissin bei; ein ans berer österreichischer Cavalier, der zwar jetzt nicht mehr jung sehn kann, gab und ja damals den Postzug oder die noblen Passionen. Der große Friedrich von Preußen erklärte diese Production für das beste deutsche Theaterstück. Dieses Urstheil machte dazumal dem Cavalier, dem Herrn von Uhrenshof, sehr viele Ehre.

Onädige Taute, antwortete Elsheim, das Stüd felbst heißt: Götz von Berlichingen, und Göthe ist der Verfasser besselben.

Dank, mon neveu, erwiederte sie; nun orientiren Sie mich einigermaßen. Ah ciel! wenn mich mein Gedächtniß nicht ganz täuscht, so wird dieser Monsieur Göthe auch in derselben Schrift des höchsteligen Königs erwähnt. O ma soeur, da wirst Du ein monstre zu sehen bekommen, ein ganz geschmackwidriges Ungehener. Da sind alle Einheiten verletzt, und keine Kunst und keine Schönheit zu hoffen. O mon

neveu! daß tie Jugend so gern von ber Regel abweicht, benn Sie haben ja bas Ding eingerichtet.

Wenn ich nur überrascht werde, sagte die Mutter, so frage ich nach den sogenannten Regeln nicht so gar viel.

Und verwechseln Sie nicht, Gnädigste, fiel ber Reichsegraf ein, diesen mir unbekannten Dichter Gotha mit jenem Engländer Shaffpeare, gegen den, wie ich mich etwas bunkel erinnere, ber Zorn des Monarchen sich vorzüglich wendete.

Kann fehn, antwortete die Dame, denn ich bin seit lange der critique und den belles lettres etwas fremd geworden.

An diesem Abend speiseten die Fremden, die spät ansgekommen waren, mit dem älteren Theil der Gesellschaft und begaben sich früh zur Ruhe; die künstlerischen Personen legten sich mit einiger Besorgniß nieder, wie das unternommene Wagestück morgen gelingen und ausfallen werde; nur Baron Mannlich war völlig sicher und sorglos, weil er seinem Taslent unbedingt vertraute.

Aurora führte nun auch diesen wichtigen Tag herauf, und wenn man die Künstler beobachtete, so war es nicht zu verkennen, daß die meisten in einer großen Aufregung sich besanden. Sie aßen an der Mittagstafel nur wenig und versfügten sich eilig in ihre Zimmer, die Umkleidung zu bewerkstelligen. Schon in den letzten Tagen war mit Schneidern und Nätherinnen vielsach verhandelt worden; jetzt wurden noch die letzten Verbesserungen vorgenommen. Endlich wurden auch nach und nach die Lampen und Lichter angezündet, und man hörte schon hinter dem Vorhange das Wogen und Nauschen der Sintretenden, und wie verschwimmende Laute das mannichsaltige Gespräch.

In reichen feidenen Armsesseln faßen vorn die Baronesse Elsheim und die Aebtissin, so wie die Fürstin und der Reichsegraf; auf gewöhnlichen Stühlen einige geladene Gäfte aus

ber Nachbarschaft; etwas von den Herrschaften entfernt die Dienerschaft des Schlosses und Landleute, Unterthanen des Barons, denen Elsheim diese Freude gönnen wollte. Bon den Gerichtspersonen, die vor einiger Zeit bei der Uebergabe des Gutes an Elsheim waren betheiligt gewesen, hatten sich einige auch die Erlaudniß ausgebeten, an diesem Abend sich wieder einsinden zu dürfen. So war der große Saal ziem-lich angefüllt, und so ruhig sich auch, aus Respect vor den Herrschaften, die Landleute hielten, so vernahm man doch in halblauten Gesprächen, wie sie alle, die wohl noch nie ein Schauspiel gesehen hatten, auf das Heben des Borhanges und die Entwickelung der Darstellung neugierig und gespannt waren.

Mannlich, als Regisseur, stand ichon mit feiner Rlingel in der hand bereit. Das Theater mar leer, und Leonhard hatte eben mit Lachen die kleine Dorothea betrachten muffen, die sich in dem zu großen Kuraf bes Sans komisch, aber allerliebst ausnahm. Die erste Scene in der Schenke blieb weg, und bas Stud follte fogleich mit bem Monologe bes Göt beginnen. Die Scene mar baber Wald, und vorn als Seiteneinsatz bas Wirthshaus. Aus bem offenen Fenfter beffelben, in ber Couliffe ftebend, lebnte jest Leonhard, als Mönd gekleidet. Er erschrak fast, ba jett von gegenüber Charlotte, als Avelheid, hereintrat, im weißen Atlaskleide; im vollen braunen Haar einen leichten Kranz von Myrthen und weißen Rofen; Sals, Schultern und ein Theil des fcon gewölbten Bufens frei. Leonhard hatte nie geglaubt, daß weibliche Schönheit fo groß und glangend, fo bezaubernd einhertreten konne. Wie schalt er jett auf fich, bag er fonft oftmals auf geschminkte Weiber im moralischen Zorne gescholten hatte. Denn nur mittelft ber Schminke konnten beim Schein ber Lichter Diefe bunkeln Augen fo überirbifch glangen,

nur gegen aufgetragenes Roth Stirn und Augenbraunen von ben Wangen burch reinen Glang fo abstechen. Um fo mehr leuchteten baburch Bufen und Schultern. Während er noch Diefe Betrachtungen anftellte, trat sie zu ihm, ftellte fich an bas Tenfter und fagte, indem fie ihm bas Buch reichte: Ach, lieber Leonhard, ich bin fo ängstlich, überhören Sie mir fcnell noch einmal die ersten Reden meiner Rolle, ob ich auch sicher bin. Er nahm bas Buch, und fie ftand, nur burch bie leinene Wand von ihm getrennt, bicht neben ihm; fie fah mit in bas Buch, bas er ihr hinhielt, und fo tam von felbst bie Sand, welche bie Blätter hielt, auf ben schönen festen Bufen gu liegen. Sie fagte bie Worte ber, und er half ein. Run bie Stelle, rief fie, wo ich immer am unficherften bin. Sie zeigte mit den Fingern, etwas mehr umgewendet, in die Schrift, und fo brudte fie feine gitternbe Sand fefter auf ben Bufen. Er konnte bie Stelle, Die fie fuchte, nicht finden, fie fah vom Buche auf und ihn lächelnd an, boch, indem fie ben Mund öffnete, um zu fprechen, erscholl bie Rlingel bes Regiffeurs, und fie ichlüpfte hinter Die Scene. Rach einer furzen Musik hob sich ber Borhang. Leonhard verließ träumend und feltfam bewegt feinen Standpunkt, um hinter bem Walte wegzugehen, damit er als Mönch von der anderen Seite hereinkommen könne. Er hörte nichts von bem gu laut gesprochenen Monolog bes Böt; er fah ben kleinen liebenswürdigen Georg nicht, bei beffen Erscheinen ber ganze Saal von lautem Belächter erscholl; er bachte einzig an bie unbillige Rüge seines Freundes, ber Charlotten mit jenen grell funkelnden Runftblumen verglichen hatte, Die aus ber Folie geschlagen werben. Er mußte fich fagen, bag Gold, Demant und Ebelftein, Blume und alles, mas im Lichte schimmert und glänzt, vor bem hellen Leuchten eines ichonen weiblichen Rörpers erblindet. Diefe Betrachtungen waren ihm jetzt die natürsichsten, sie rissen seine Seele ganz in diese Anschauung und Fühlung hinein, und es kostete ihm einen harten und beschwerlichen Kampf, um auf sein Stichwort zu achten, welches nun bald ertönte, und das den ganz Zersstreuten auf die Bühne und vor die Blide aller Zuschauenden hinrief.

Es war ihm schwer sich zu sammeln, und seine ersten Worte zitterten; boch fand er die Fassung wieder und sprach die Scene nun, um nicht in jenes undeutliche Lallen wieder zu gerathen, zu stark. Als er an die Nede kam: Und eure Weiber? — Ihr habt doch eins! — Und doch war das Weib die Krone der Schöpfung! sprach er mit einem unbilligen Enthussamus. Er war froh, als er seine Scene geendigt hatte und sich nun in das angewiesene Zimmer begeben konnte, nun sich zum Lerse neu anzukleiden und anders zu schminken.

Elsheim als Weislingen erschien sehr liebenswürdig. Sein weicher Ton, seine schlanke Gestalt und sein edles Antlitz imponirten den Zuschauern und rührten sie zugleich. Bei seinem Auftreten verschwand Mannlich als Götz völlig in ein Nichts. Dessen rohe Art, mit der er die Sprache behandelte, sein ungeschicktes Benehmen und die stets zu weit ausgreisende Geberde sielen nun erst recht als unziemlich ins Auge. Die Tante als Elisabeth und Albertine als Marie waren zu loben; ein hübsches Kindchen hatten die Frauen zum Carl gut abgerichtet, und so ging der erste Act zum Wohlgefallen der meisten Zuschauer zu Ende.

Weislingen hatte schon während des Spieles ein lautes störendes Schluchzen, welches zwischen den Coulissen hervorstönte, und das er zu kennen glandte, zu seinem Berdrusse vernommen. So wie also der Borhang siel, ging er zu dem alten Förster, von dem diese Klagelaute herrührten, und der

händeringend und stark weinend hinter dem Theater herumirrte. Der Alte gewährte in seinem Zigeunercostüme und
in seiner Berzweiflung einen fratzenhaften Anblick. Da er
sich gar nicht zufrieden stellen wollte, und Elsheim einsah,
wie die Sache sich im letzten Augenblick nicht einrichten ließe,
er auch eine lächerliche Störung befürchtete, so gab er den Alten frei, der auch sogleich mit heulendem Jubel davonrannte. Weislingen nahm sich vor, nach seinem Tode selbst
noch die kleine Rolle des Zigeunerhauptmanns auszuführen.
Doch eine weit schlimmere Störung kam von einer ganz anderen Seite, denn das Schicksal hatte beschlossen, daß diese
Sorgen Elsheims für heute anderen Platz machen sollten.

Beim Umkleiden sagte Leonhard zu sich selbst: Wie ist mir denn? Ich komme mir wie ein Knabe vor. Ist dies das erste Mädchen, welches mir jemals seine Gunst zu erkennen gab? Es ist ja auch möglich, daß alles nur Zusall war und ohne Absicht geschah. Doch war ihr Blick von einer Freundlichkeit, mit der ihr Auge mich noch niemals angeschaut hat. Auch irre ich wohl nicht, wenn ich Schalkheit in diesem lächelnden Auge zu lesen glaubte.

Er eilte, um so wenig als möglich die Scenen zu versfäumen, in welchen Abelheid auftrat. Sie kam ihm bewunsbernswürdig vor, und immer tiefer wuchs dieses zauberhafte Wesen in sein Herz hinein.

Es schien fast, als wenn Elsheim ungern seine Scenen mit Albertinen spielte, und als nun der überaus treuherzige, etwas rohe Selbitz auftrat, vernahm man im ganzen Saal eine Bewegung und das Summen eines ungetheilten Beisfalls. Die Dienerschaft und die Landleute glaubten einen aus ihrer Mitte zu vernehmen, und dieser Charakter war ihnen um so lieber, weil sie den Darsteller, den Schulmeister, persönlich kannten und oft in der Schenke, oder in ihren

Bäufern gang vertraut mit ihm umgingen. Die bochften Berrichaften aber, Die ben Schauspieler nicht fannten, famen barin überein, bag er ber beste von allen sei und mahrscheinals ein vollendeter Rünftler, von irgend einer großen Bühne vom jungen Elsheim für biefes Spiel fei verschrieben mor-Barum, fagte bie Fürstin, bat man diefem Manne nicht bie Hauptrolle übertragen? — Der Reichsgraf flüfterte ber Fürstin und Aebtiffin ju: Aber bemerken Durchlaucht die unendliche Runft des Mannes, mit welcher er feine Maske angeordnet hat. Wie hat er nur biefen unvergleichlichen Stelgfuß zu Stande gebracht? Sollte man nicht fcmoren, bas Bein fei ihm unterhalb bes Knies wirklich abgenommen worden? Und wie er mit dem scheinbaren oder wirklichen Solze ftampfen tann, wenn er in Born gerath! Ich vermuthe fast, biefer Gelbit ift ber berühmte Iffland felbit, ber nach Aussage von Rennern so einzig die Runft sich zu maskiren versteht.

Wäre das Stüd nur nicht, erwiederte die Erlauchte, so ganz vom gemeinsten Charakter! Das Decorum und der Anstand sind doch nicht im allermindesten beobachtet. Wo hat der Autor diese Menschen nur aufzusinden gemeint, denn sie handeln und sprechen in einer Beise, die ganz an das Unmögliche gränzt.

Dir Deutschen, bemerkte ber Reichsgraf, sind noch zu sehr in Bildung und Kritik zurück. Und vollends jetzt! Man hat, wie ich höre, die französischen Muster, die uns noch zur Richtschnur dienen konnten, völlig verlassen und will nun mit Sitten des gemeinen Mannes, mit Sprichwörtern und Prosvinzialismen, mit der ärmsten Bürgerlichkeit und der Rohheit der ungebildeten Stände ein deutsches Wesen etabliren, das nun eben so national werden soll, wie Racine und Corneille bei den Franzosen. So hat mich wenigstens ein gelehrter

Freund versichern wollen. Und bies Ding, was wir hier vor uns sehen, ist offenbar jenem Shaffpeare nachgeahmt, ber auch Welt und Menschen nicht fannte, und in ber Roh- heit seine Originalität suchte und fand.

Sehr wahr, erwiederte die Aebtissin, und man sieht wohl, daß mein guter Neveu auch aus dieser seltsamen Schule herskommt. Aber er sieht hübsch aus in seinem Costume, nicht wahr, ma soeur?

Ich verstehe ben Zusammenhang von ber ganzen Sache nicht recht, erwiederte die Mutter; es ift weber eine Conspiration, noch eine Liebesgeschichte; man erfährt immer wieder etwas Neues und muß darüber das Vorige vergessen. Um meisten gefällt mir Albertinchen; ich wollte, die weiche Personage wäre die Hauptperson, denn sie hat mich schon ein Paar Mal recht herzlich gerührt. Mein Sohn, das sürchte ich immer mehr, wird sich schlecht gegen sie betragen, und sich in die Stadtdame vergaffen.

Die Abelheib, ober wie sie heißt, fing bie Erlauchte wieder an, mußte sich aber gang anders betragen, benn sie ift bei weitem nicht vornehm genug.

Ja wohl, sagte die Aebtissin. Ah! das verstand die Clairon, die ich noch in meiner allerfrühsten Jugend gesehen habe, ganz anders. Sie ist, diese junge Charlotte hier, viel zu liebenswürdig für ihre Rolle.

So war der zweite Act vorübergegangen, und, als der Borhang wieder fiel, lobten fich die Spielenden unter einander, und Adelheids Benehmen und ihr Ton wurden von allen bewundert. Aber daß wir nur nicht unfere liebe herrliche Dorothea darüber vergessen, rief Elsheim aus; was sind wir nicht diesem allerliebsten Fräulein für ihre Gefälligkeit schuldig! Ohne ihre Bereitwilligkeit war das Stück unmöglich;

und welch ein schönes Talent hat fie entwidelt! Ich halte biesen Georg für eine ber wichtigsten Personen im Stud und für eine ber schönsten Charafterzeichnungen, die uns ber große Dichter nur jemals gegeben hat.

Run aber, fagte Mannlich, entwickelt sich erst im britten Act am meisten ber heroische Charakter bes Götz. Anch Georg tritt breister auf, und ber alte Selbitz hat bie herrsliche Scene, wo er verwundet unten am Thurm liegt, in bessen Luke ber Knecht hinaufsteigt. Da mussen wir uns recht angreisen. Wie Schade, baß ich nicht zu Pferde kommen kann, wie es im Original vorgeschrieben ist.

Ha! was Pferbe, schrie ber Schulmeister, indem er seine Krücke schwang; die können wir entbehren. Ich und der Baron Mannlich, wir wollen beide schon selbst so bestialisch wettern und rumoren, daß man keine andere Creatur versmissen soll!

Manulich sah ben Alten, ber zu fehr begeistert war, von der Seite an und wußte nicht, was er ihm antworten sollte. Er eilte von der Bühne, um nachzusehen, ob alle Berwandlungen und Umkleidungen vorbereitet seien, damit man so bald als möglich den dritten Act beginnen könne.

In biesem Act hatte Elsheim am meisten zusammenziehen müssen, weil die Scenen im Original zu schnell wechseln und eine ganz wörtliche Aufführung unmöglich machen; doch hatte er mit großer Sorgsalt jeden charakteristischen Zug, jede schöne Rede beibehalten, nur waren die Neichstruppen und Gögens Leute mehr in ihren Scenen beisammen, und Elseheim hoffte, daß in dieser Zusammenziehung seine kleine Bühne so ziemlich schieklich das Gedicht darstellen würde.

Da man in der Anordnung den Wechsel der Scenen mehr andeutete, als ihn wirklich aussührte, und ein vorge-

schobener ober weggezogener Busch eine andere Landschaft vorstellte, jo konnte man rasch vorschreiten und vereinigen, ohne bag ber urfprünglichen Form bes Gebichts zu fehr Ge= walt angethan murbe. Selbst Mannlich, hingeriffen von ber Bewegung, spielte und sprach schneller, als in ben vorigen Acten. Der Auftritt, in welchem Gelbit verwundet herbeigeführt wird, ward mit Präcifion gegeben und fand vielen Beifall; über tie Reichstruppen murbe gelacht, und Got hatte ben vollständigsten Sieg bavon getragen. Leonhard hatte fich wieder gefammelt, und gab feinen Lerfe mit ber einfachen Bieberkeit, Die ihm felbst so natürlich mar, fo daß er gegen Manulid, ber immer mit vollem Munde predigte, lebhaft contraftirte. Früher ichon hatten Abelheid und ber Cabet als Frang ihre Scene vortrefflich gespielt, und Sidingen, ber Professor, war in allen Auftritten so gehalten und ruhig, wie es fein Charafter erforderte. Georg erschien allen als unverbesserlich und darum noch mehr zu loben, weil man gang vergaß, daß ein junges Madden biefen heroifch mun= tern Anaben fpielte.

Nun aber waren die bis dahin glücklichen Kämpfer in ihrer Burg eingeschlossen. Mannlichs Brust hob sich stärker, als gewöhnlich, und man sah es ihm an, daß er einen grossen Moment, einen auffallenden Essect präparire. Er hatte schon von Sickingen und seiner Schwester Abschied genommen, und nun vernahm er von außen die Trompete und die Aufforderung, sich auf Gnade und Ungnade zu ergeben. Mannslich hatte durch seine tapfre und muthige Haltung jetzt die Meinung Aller gewonnen; selbst die hohen Herrschaften auf ihren Sesseln schwatzen nicht mehr und hatten sich einer gewissen Täuschung ergeben, als jetzt der Ritter dem Trompeter jene ungezogene Antwort giebt, die er freilich in seiner Lebens-

geschichte aufgeschrieben, und die auch Göthe in den ersten Auflagen des Gedichtes beibehalten, nachher aber weggestrichen und bloß angedeutet hat. Mannlich aber, um dem ächten Original und der Wahrhaftigkeit der Geschichte nichts zu vergeben, sprach mit der lautesten Stimme und in noch langsamerem Tempo, als sonst, noch gehaltener und jedes Wort und jede Sylbe accentuirend, die ganze Ungezogenheit schreiend aus.

Es ist nicht leicht zu beschreiben, welche Wirkung biefe beclamirte Stelle im gangen großen, mit Menfchen überfüllten Saale hervorbrachte. Es ift feine llebertreibung, wenn man behauptet, daß noch niemals ein bargestelltes Theater= ftud jo ungeheuer braftisch gewirft habe. Die Bauern ergaben fich bem unmäßigsten Gelächter, Die Dienftleute erschraken; benn alle maren überzeugt, Die Stelle fei vom Baron ertemporirt, es fei irgent etwas auf bem Theater vorgefallen, und er richte fie im Zorn und in ber Wuth an jemand anders, als an den Trompeter. Die Gerichtsleute schmun= zelten und bedeckten in der Berlegenheit ihre Gefichter mit bem Tafdentuch. Wahrhaft furchtbar aber traf ber Schlag in bas Parterre noble. Die Erlauchte fcbrie laut auf und lag in Dhnmacht; die Aebtiffin befam ihre Krämpfe und rief nach ihrem Rammermätchen und um Bulfe; Die Mutter, felbst einer Ohnmacht nabe, bemühte fich um die Freundinnen und rettete in lautes Weinen und Schluchzen ihre Befinnung; ber Reichsgraf rief scheltend nach Bedienten, und Weislingen, ber, felbst erschreckt, aus ben Coulissen biesen ungeheuern Aufruhr fab, ber fich unten im gangen Saal erhob, benn alles war aufgestanden und lief burch einander, sprang schnell über bas Orchefter hinmeg vom Theater herunter zu feiner Mutter und ber hülfsbedürftigen Gruppe, um welche fich

alles brängte. Dort war Schreien, Weinen, Krampf, Dhnmacht und Schelten, und Elsheim wußte nicht, was er zuerst
thun, wie er am besten rathen sollte. Mannlich hatte sich
erstaunt und mit offenem Munde vorn an das Prosenium
gestellt, denn auch auf dem Theater war ein Stillstand des
Entsetzens eingetreten, als Weislingen von unten zur Bühne
hinauf rief, daß man den Vorhang niederlassen solle. Dies
geschah, und so war im allgemeinen Tumult, ohne Epilog
oder Entschuldigung, das historische Schauspiel vom Götz
von Berlichingen für diesen Abend zu Ende und beschossen.

Bebiente, Kammermädchen, Läufer, der Haushofmeister, alles hatte sich herbei gemacht, um die alten Damen zu führen, zu heben und aus dem Saal zu tragen. Man begab sich nach einem anderen Zimmer; Sofas und Lehnstühle wurden für die Kranken und Leidenden herbeigeschoben und geordnet, so wie die Hausapotheke in Anspruch genommen. Als die Damen sich etwas erholt hatten, ergossen sich alle, unter Bortritt und Vorspruch des Reichsgrafen, in unerschöpfliche Vorwürfe gegen Elsheim, der in sein Haus einen Mann eingeführt und als seinen Freund dargestellt habe, welcher, uneingedenk seines Standes und was er der Geselsschaft schuldig sei, sich so ungeheure Sottisen erlaube.

Ja wohl, ja wohl, unterbrach sie die Mutter weinend, — ach, wer hätte so was in dem Manne gesucht! Ja wohl war das eine Ueberraschung, die mir zubereitet wurde. Um den Schlag zu friegen!

Er ift zu sehr unter mir, rief ber Reichsgraf, sonst würde ich biesen Herrn von Mannlich auf Ritterweise darüber zur Rechenschaft ziehen, daß er frech und roh es gewagt hat, uns, ber Durchlaucht, ber Frau Aebtissin und mir, so was in Gegenwart von Bauern und Domestifen laut zuzurufen.

Wie? sagte Elsheim erstaunt, Sie meinen gar, wenn ich Sie nicht migverstehe —

Ja, ja! rief die Erlauchte, die sich jetzt etwas erholt hatte, das leidet gar keinen Zweifel. Er sah schon immer in den vorigen Scenen so giftig nach uns hin. Er war darüber erbost, daß wir uns einige Zweifel erlaubten.

Wohl! fuhr der Reichsgraf zornig fort, er mochte merken, daß wir dem ächten großen Schauspieler, dem Selbitz, den Vorzug gaben; wir sprachen laut, er hat es wahrscheinlich oben gehört; und nun stellt er sich vorn an die Lampen, sieht uns starr und höhnisch grinsend an und schreit uns uns diese niederträchtige Grobheit, ärger, als es ein Sackträger, schlimmer, als es ein Stallknecht thun könnte, entgegen, winkt und dreht dabei mit den Händen und Augen noch so wunderlich —

Ja, recht absonderlich, rief jetzt die Aebtissin. Ich hätte, wenn ich es nicht erlebte, dergleichen niemals für möglich gehalten.

Was hat sich ber Mann nur dabei gebacht, sagte bie Mutter, ben wir immer so freundlich aufgenommen haben?

Berehrte, sagte jetzt Elsheim etwas ungeduldig, fern sei es von mir, die Ungezogenheit des Barons auch nur irgend entschuldigen zu wollen; die Rohheit ist zu auffallend; aber ich schwöre Ihnen bei meiner Chre, Ihr unbegreislicher Argwohn wenigstens ist ganz ungegründet. Diese anstößigen gemeinen Worte sind in der That im Stück, sie sind so geduckt, nur hat sie später der Berfasser selbst als unziemlich wieder weggestrichen. Höchst tadelnswerth ist Mannlich, daß er die alte abgesetzte Leseart so willkührlich wieder ausgenommen hat. In den Proben ließ er sich nichts davon merken, daß er sie sprechen und wie sprechen würde.

Und wie! wiederholte ber Reichsgraf, uns fo ftarr babei ansehen, so mit ben Sanden gegen uns fechten und wie ein Zahnbrecher schreien!

Alfo, fagte die Aebtissin, in dieser deutschen Tragédie findet sich wirklich diese ganz unzüchtige und obscine Tirade? Und ein solches Stud, Neven, suchen Sie aus und studiren es ein? Das also istädie neue deutsche Bildung und der jetige Geschmad?

Es war Ihre Pflicht, Herr Baron, sagte die Erlauchte mit starkem Ton, uns davon in Kenntniß zu setzen, daß es eine Parade sei, die Sie uns zum Besten geben wollten; hätten wir dieses erfahren, so hätten wir uns gewiß nicht hieher bemüht!

Parabe? nahm die Aebtissin das Wort auf; ungezogene und standalöse Paraden wurden wohl früherhin auch in den Balästen der Herzoge von Orleans und Conti gespielt, aber, auf meine Ehre, niemals hörte man doch so pöbelhafte Grob-heiten, die ohne Witz und Bedeutung bloß niederträchtig sind.

Ich kann ben Baron jetzt nicht und noch lange nicht wiederschen, sagte die Mutter; bedeute ihm nur dies, das bitte ich mir aus von Dir, mein Sohn. Er hat mich und uns alle zu gröblich beleidigt.

Und wir verlaffen das Haus morgen mit dem Früheften, sagte die Erlauchte. Eine Art von Glück, daß das eble deutsche Schauspiel so endigen mußte, benn wer weiß, was uns nach diesem echantillon noch alles bevorstand.

Ohnerachtet ber bringenben Bitten ber Mutter wollten bie Damen nicht länger verweilen, weil man sie zu tief und schonungslos verletzt habe, und ber Reichsgraf, ber burchaus ihren Zorn billigte und theilte, gab ihnen in allen ihren Beschwerben und Aeußerungen Recht. Auch die Mutter war

so aufgebracht, daß fie sehr leicht dem Ersuchen der Aebtissin nachgab, sie alle nach der Residenz zu begleiten, wo sie wenigstens acht Tage hindurch in Concerten, Opern, Schauspielen und Assembleen, wie in einem Gesundbrunnen, dieses ungesheure Erlebniß von sich abwaschen und die Verwundung des Herzens heilen wollten.

Auf bem Theater, zu welchem Elsheim jest gurudfehrte, berrichte noch größere Berwirrung. Alle Mitspielenden hatten ben Baron Mannlich befturmt, gefragt, getadelt und ge= scholten, wie er sich fo fehr habe vergeffen konnen, auf fo fkandalofe Beife bas Schaufpiel zu befchliegen, als wenn bas lette Epigramm gleichsam bie moralische Nuttanwendung bes gangen Gebichtes hatte vorstellen follen. Er wehrte fich, fo gut er fonnte, boch ließ man ihn nur wenig zu Worte, und da einige der Rebenpersonen, am meiften aber der husa= rifche Schulmeifter, mit etwas empfindlichen Borftellungen in ihn brangen, ber Graf Bitterfeld aber beinahe beleidigend wurde, fo fürchtete Emmrich fcon, daß er ben Ausbrud bes claffifchen Dichters, ober wenigstens einen ähnlichen in feiner eignen Angelegenheit wiederholen möchte. Elsheim fam gerabe gur rechten Zeit, um die streitenden Parteien, wenn auch nicht zu verföhnen, fo boch einander näher zu bringen. beruhigte alfo ben zu ungestümen Schulmeifter, lobte und beschwichtigte ben eifernden Cabeten, der außer sich mar, bag er feine icone Rolle nicht hatte zu Ende fpielen konnen, in welcher ihm noch Umarmung und herzlicher Ruß der ver= götterten Abelheid bevorftanden, die er nicht fo obenhin und nur andeutend zu fpielen gedachte, wie es ihm in ten Proben mar vorgeschrieben worden. Die Damen, wie empfindlich fie auch natürlich waren, äußerten fich billiger, und fo gelang

es Elsheim und bem Professor Emmrich, die Sache nach und nach mehr in bas Komische zu lenken.

Wie durst' ich glauben, rief Mannlich, nachdem es etwas ruhiger geworden war, daß eine Tirade, freilich aus dem gemeinen Leben, aber doch aus der wirklichen Geschichte des treuherzigen Götz genommen, von unserm größten Dichter geweiht und geheiligt, ein solches Aergerniß erregen könnte. Ist die Ungezogenheit, oder Rohheit, wenn wir es so nennen wollen, nicht ganz deutsch und bei uns national? Der Franzose drückt sich anders aus, eben so der Engländer und Spanier, und diese besitzen, so viel ich weiß, diesen oder einen ähnlichen Ausdruck des geringschätzenden Zornes gar nicht. Der Deutsche also zum Deutschen, der Rittersmann, der kein Hofmann sehn will und darf, dieser sollte in einer alterthümsischen Zeit, wo allerdings Rohheit und Grobheit auch manchmal in besserer Gesellschaft herrschten, sich dieses Sprichwortes nicht bedienen dürsen?

Aber Satan von einem Menschen! rief Elsheim ungestuldig, vor Damen, die am Hofe gelebt, die in Racine's Tragödien gespielt haben! Und die Stelle war ja boch gesstrichen, Du haft sie nie in ber Probe gesagt.

Ich wollte eben überraschen! rief ihm Mannlich entsgegen; ich wollte biese nichts sagenden Striche der neuern Editionen zur alten richtigen Lesart zurücksühren. Diese Schattirung, diese Sigenthümlichkeit ist nach meiner Ueberzeugung dem originellen Dichterwerke unentbehrlich.

Alle lachten, und Emmrich fagte: Man hat mir erzählt, boch kann ich die Wahrheit der Anekote nicht verbürgen, daß, als der großherzige Fürst von Weimar mit seinem Freunde Göthe auf einer Reise sich in Frankfurt aufhielt, sie in Sachsenhausen, wohin sie spaziert waren, von einem groben Sachsenhäuser, der sich mit den Nachbarn zankte,

biesen nationalen Ausdruck, wie ihn der Baron nennt, vernahm. Der Herzog sagte hierauf ganz ernsthaft zu Göthe: Es muß Dir doch wohlthun, zu erleben, wie Deine Dichtungen mit dem Volke verwachsen und in ihm Wurzel schlagen. Hast Du gehört, wie dieser ganz gemeine Mann so eben eine Stelle aus Deinen Werken citirt hat?

Die übrigen lachten, boch Mannlich blieb verbrüßlich und wurde es noch mehr, als er hörte, daß die Dame des Haufes sich für jetzt seine Besuche verbeten habe. Er ritt zornig fort und schwur, sich und seine Zeit niemals wieder für Freunde und für die Kunst aufzuopfern.

## Der junge Tischlermeister.

Novelle in sieben Abschnitten.

1836.

3meiter Cheil.

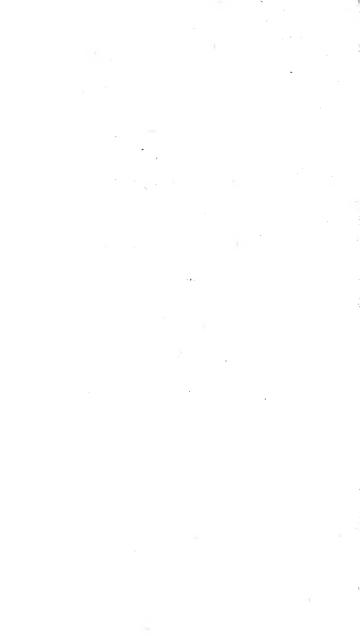

## Bierter Abichnitt.

Schon am frühen Morgen war alles im Schlosse lebendig. Die Herrschaften wollten eine starke Tagereise machen, und beshalb brachen sie so zeitig auf. Noch beim Abschiede sagte die Mutter zu Elsheim: Es kann sehn, mein Sohn, daß ich zwei Wochen ausbleibe, um einmal wieder nach langer Zeit mit meiner Schwägerin zu leben und mich mit ihr zu verständigen. Auch bin ich es ihr und der Fürstin schuldig, deutlich zu zeigen, daß ich mit dieser Deiner Extravaganz nicht einverstanden war. Wie die jetzige junge Welt denken mag, ist mir freilich unbekannt geblieben, aber wir müssen Dir wenigstens so viel zeigen, daß man mit uns, der älteren Generation, welche bessere Zeiten gewohnt war, nicht so umgehen dars.

Elsheim kehrte verdrüßlich und verstimmt auf sein Zimmer zurück. So war das Fest geendigt. Die Erhebung des Gemüthes, die Erneuung seiner Jugend, alles, worauf er sich seit Jahren gefreut, hatte nun eine solche Wendung genommen, die ihn demüthigte und ihm alle Laune raubte. Er zürnte auf sich, daß er der Mutter darin nachgegeben hatte, diese übervornehmen und verseinerten Gäste einzuladen;

nicht minder aber auf jenen ältern Jugendgenossen, der ihnen Allen aus barockem Eigensinn und pedantischer Rohheit die Frende verdorben hatte. Dieser hatte sich erzürnt auf sein Gut begeben, indem er, der alle verletzt und beleidigt hatte, den Gefränkten spielte. Die Mutter, die in ihrer Berwandten und den hohen Gästen tief verletzt war, verließ in ihrem vorgerückten Alter ihre behagliche Wohnung, um jenen Hochsahrenden eine Art von Genugthuung zu geben. — Elsheim schloß sich ein und wollte wenigstens vor dem Mittagstische Niemand sehen und sprechen.

Der alte Joseph brachte bem jungen Tischler bas Frühstück auf sein Zimmer, was nur selten geschehen war, aberjedesmal als ein Zeichen diente, daß der Baron auf irgend
eine Weise abgehalten sei und allein sehn wolle, oder schon
im Freien umher wandle. Joseph war schon frisirt und im
Frack, und die Spigenmanschetten sielen länger über die dürren
Hände hinunter, als an anderen Tagen. Bei der frühen
Abreise, sagte er seierlich, mußte ich mich schon bei Zeiten
schmücken, weil ich mit eigenen Händen den Damen, so wie
bem Herrn Reichsgrafen in ihre Wagen half.

Ach! bester Herr Professor, sagte er nach einiger Zeit, ich habe biese Nacht nicht viel schlafen können, benn ich habe viel weinen mussen. Glauben Sie mir nur, biese Begeben= heit wird im ganzen Lande eine ungeheure Sensation machen. Die Herrschaften lassen es sich nicht ausreden, daß die absscheiliche Tirade allein auf sie gemünzt gewesen sei, und nun scheint es ihnen eine ausgemachte Sache, daß der Herr Baron Mannlich ein giftiger, eingesteisschter Jakobiner sei, der durch dieses Motto oder diesen Unsitten=Spruch den ganzen Udel habe beschimpfen und erniedrigen wollen. Die skandliche Anekdete kommt nun an den Hösen herum und wird sehr verschiedentlich ausgelegt werden. Zwar sind in unsern Iah=

ren bie Jakobiner völlig abgeschafft, und man will fagen, fie feien völlig eingegangen; aber um fo fchlimmer, wenntman nun auf die Vermuthung kommt, daß fie in unferer Familie gang von Neuem wieder aufschießen. Rein, bergleichen hatte unfer junger lieber Berr vermeiden follen. Ach, ber alte felige Berr Bater! Wenn er hatte vorausfehen tonnen, daß bergleichen hier in feinem alten ehrwürdigen Schloffe fich gutragen follte! Geben Gie, lieber Berr Brofeffor, bas mar fo recht ein Mann nach bem Bergen Gottes. In feinen letten Jahren wollten fie ihm nachfagen, er neige zu ben Herrnhutern hin; es mar aber wohl nur, weil er über alles in ber Welt Ruhe, Anstand und Ordnung liebte. Still mußte es hergeben; alles Geräufch mar ihm fatal, außer es mußte benn unentbehrlich nothwendig fenn. Rein rauhes Wort wurde im gangen Saufe gehört, noch weniger Schimpfen und Fluchen; bas Gemeine, Triviale und Pobelhafte mar ihm in ber innerften Geele verhaft. Go tam es benn, bag fich alle Dienstleute mehr ober minder nach ihm bildeten und figurirten, wie bas wohl in allen Saufern gefchieht, mo bie Dienenden nicht oft gewechfelt werben. Ich fcmore Ihnen beim himmel, seit funfzig bis fechszig Jahren ift felbst im Stalle ober bei unfern Biehhirten jene liberale Gentenz nicht gehört worden, die ber herr Baron im Ritterfaal, in Wegenwart ber vornehmsten Damen, fich zu erlauben beliebten. 3d habe es oftmals bedenket und nadher auch bedacht und bin endlich überzeugt worden, daß wir höchst traurigen Zeiten und Begebenheiten entgegen gehen. Aber, mas hilft's? Der Simmel lenkt am Ende boch alles felbst mit eigner Sand.

Der Alte, gleich allen Dienern bes Haufes, hatte großes Bertrauen zu Leonhard, und beshalb hatte er fich auch mäh= rend seiner langen Rebe zu ihm gesetzt, was Leonhard sich sichen vorlängst als ein Zeichen bes Wohlwollens vom Alten

erbeten hatte. Ja, fuhr er jett fort, konnen Sie burch Ihren Einfluß unfern jungen Baron babin ftimmen, bag bergleichen nicht wieder geschieht, daß er von foldem neumodigen Treiben abläßt, fo werben Sie fich einen Gotteslohn um ihn und uns alle verdienen. Er ift gut, aber er hat zu wenig vom feligen Herrn. Zwar wurden vor vielen viclen Jahren auch hier im Schloß einige fleine Proverbes gespielt, Sausherr und Gemahlin spielten auch felbst mit; bas war aber alles fo fein und manierlich, daß es eine Luft war mit anzusehen, ja baß es beinahe zu einer Erbauung gereichen konnte. 3ch habe es vielfach burchbenket und auch burchbacht, bag es ein großes Unglück für die Weltgeschichte ift, daß es in den da= maligen Zuständen und Verfassungen nicht hat bleiben können; bas war alles ficher und begründet; Sitten, Tefte, Religion, Abel, Bürger, Sandwerker, alles, was man nur nennen kann, hing, wie in einer gut geordneten Bilbergallerie, jedes in feinem schönen festen Rahmen; zu jeder Gesinnung gab es im Ratalog gleich Rummer und Erklärung. Aber jetzt ift bie gange Gallerie burch einander geworfen, Die Rahmen find abgeriffen, viele Bilder fteben auf dem Ropf, Die besten find umgekehrt an bie Wand gelohnt, bag fein Menfch fie finden fann, und ber Dummfopf und rohe ungebildete Menich läft fich nun von ben Meisterwerken nicht mehr imponiren, er weiß sie nicht zu achten, weil bie glanzenden Rahmen fehlen, und alles wie Kraut und Rüben burch einander liegt.

Leonhard ergötzte sich an diesem Geschwätz, und, um ben Alten noch näher kennen zu lernen, sagte er jetzt: Lieber Herr Haushofmeister, schon neulich wollte ich Sie darum befragen, aber wir wurden gestört, — was machen Sie für einen Unterschied, wenn Sie sagen: Ich habe es gedenket und gedacht?

Saben Sie bas bemerkt? fagte ber Alte fcmungelnd

und mit dem Ausbruck ber liebenswürdigften Freundlichkeit. Werther Berr Professor, ich bin fein Gelehrter, Schriftsteller oder Sprachforscher, aber ich habe benn boch auch, wie ber befte, meine eigenen Brillen und mir auf meinem Bege fo manches heraus gegrübelt. Wir geben mit unferer lieben bentichen Sprache barbarifch um, machen nirgend Unterichiebe, ober unterbrücken fie gar ba, wo fie fich fcon finden. Bebenten, Erbenten, Denten und Bebenklich hängt genau gu= fammen; die Sache ift noch nicht fertig, und barum fage ich: "Ich bebenkete, es ist bebenket." Aber wenn es nun fer= tig ift und unwiderruflich, bann beißt es: "Es ift bedacht." Merken Sie wohl? Fertig ift es, und ein Dach darüber ge= gen Sturm und Regen, nun fann es nicht wieder verborben werben. Ein Gedachtes, Bedachtes fann niemals wieber etwas Bebenkliches werben. Go ist es auch mit unfern Reimen. Sie würden uns niemals wohlgefallen, die ganze Dichterei hätte fich niemals auf biefen Wieberton und ben angenehmen Gleichlaut begründen konnen, wenn nicht ein geheimer Bufammenhang in Rlang und Bebank mare, fo wie in Ranken, Schwanten, Danken, Wanken, Bedanken, Erkranken, Sanfen. Banten.

Leonhard ladelte und fagte: Auch Geftank und Ge-

Richtig, fuhr ber Alte fort, ohne sich irre machen zu lassen: es läßt sich auch oft mit Gedanken so lange handsthieren und wirrwarren, bis bas an sich Richtige endlich zum Widerwärtigen ausschlägt. Das erleben wir ja alle Tage.

Leonhard war über ben kleinen alten Mann in Berwunderung, dem er so viel Eigenheit und seltsame Philosophie nicht zugetraut hatte. Der Kammerdiener errieth seine Gedanken und sagte sehr freundlich, indem er in sein runzelvolles Gesicht noch mehr Falten hineinzog: Ja, mein junger

Berr Professor, wir haben so unfer eigenes Wefen und man= derlei Vorftellungen. Man fann bas Denten nicht immer unterlaffen, wenn man auch fonft fein Wohlgefallen baran hat. Man ift oft allein, man ift frank, und Rrankheit ift ber allerbefte Schulmeifter und auch fo geduldig und fo uner= müdlich. Von jungen Leuten habe ich wohl manchmal ge= hört, wenn fie fo bie eigentliche Schul = Philosophie ftubirten: Ja, unfer Meifter, fein Werk, fein Suftem flart uns boch über alles auf, über bas ganze Leben, und es fann nichts vorkommen, was uns nach biefem herrlichen Suftem nicht burchaus verständlich mare. - Wiffen Gie, wie mir bas vorgekommen ift? - Seben Sie einmal bie hubsche Fugbede an, bier bie vielen Bierede, Rofetten, Bogen, Bunfte; wenn man fo nachbenklich fitt, fo kann man fich alle biefe Figuren bald in größere, bald in fleinere Berbindungen und Berhält= niffe feten. Run mache ich ein Dreied, jest ein Biered, ein Achteck, einen Kreis, ober was ich will. Auch freuzweis, rechts, links, oben, unten fann meine Phantafie eine regel= mäßige Geftaltung berausschneiben, und immer paft alles, und immer wieder wird etwas Anderes baraus. Man kommt bamit niemals zu Ende, wenn man fich Zeit bagu nehmen will. Go fann man fich benn auch einbilden, alle möglichen Berhältniffe und Geftaltungen ber Welt find bier mit ihrem gangen Berftanbnif niebergelegt und eingewirft worben. Es ift, wenn man franthaft gestimmt ift, fein unebenes Spielwerk. Man fann auch über bem Ginmal Gins eben fo fcmarmen und alle Rathfel und alle Auflösungen berfelben in biefen Bahlenverhältniffen feben. Ja, aber bann wieber bie achte Philosophie! wie ich fie mir in meiner Unwissenheit vorstelle, fo baf ich tein nachbetenber Schüler werbe, ober bie Beftalten lege, die von felbst im Teppich in tausendfachen Berbältniffen febn muffen, wenn ihm geregelte Figuren eingewebt

find; — sondern mahrhaft benken lernen — bas Dunkel in mir hell, die aufdämmernden Lichter zu Gedanken machen, aus dem Denken und Bedenken zum Ge- und Bedachten kommen: — bas muß freilich gang etwas Anderes sehn!

Sie find ein lieber, kluger Mann, sagte Leonhard, und geschickt. Ich habe Sie neulich belauscht, als Sie bort in Ihrem Zimmer so lustig und wohlgemuth die Geige spielten. Auch das Talent hat mich überrascht, deun ich hatte früher noch nie etwas davon bemerkt.

So? fagte ber Alte ladend; ich treibe es auch nur für mich felber, zu meiner eignen Bergnüglichkeit. Buborer habe ich noch niemals gemünscht. Ja, Freundchen, Diefe liebe fcone Bioline von Amati, und ein Bud, aus bem Spanifchen in bas Frangofifche ichon bor vielen Jahren überfett, machen meine Freude aus. Gie fennen die Gefchichte wohl, fie heißt Don Quichotte, und mag im Spanischen wohl noch lieblicher fein. Uch, Mann! in bem herrlichen Buche finde ich für mich alles Mögliche erklärt und abgehandelt; aller Aufschluß des Lebens liegt vor mir da, hell und flar und auf die lieblichfte Weise in Scherz und Ernft verkörpert und vernatürlicht. Ich fange mit Lachen und Freude an, wenn ich in dem Buch lese, und bin, wenn ich ein Weilchen inne halte, in die geistigen fernen Regionen, in Moral und Belt= geschichte versetzt und sehe und verstehe alles vollkommen, und mir ift in ber Freude fo wohl, fo felig, mocht' ich fagen, bag ich diesem Manne, bem Berrn Cervantes, Die hellften Lichtblide meines Lebens zu verdanken habe.

Sie verstehen zu lesen, Freund, sagte Leonhard freudig überrascht, ich kenne und liebe Ihren Autor, und wenn ich ihn wieder lese, und vielleicht mit mehr Application, so werde ich babei an Sie benken und Ihnen banken.

Sehen Sie, rief ber Alte, Denfen, Danken ift mehr

ein Gleichlaut und fein Reim und hängt boch auch zufammen. - Ach, Berr Leonhard, was find wir arme, gedrückte, fcmache Menschen boch für Wesen! Und wie hat uns Gottes Gute fo munderbarlich erschaffen! Wenn ich so meine Geliebte, wie ich fie immer nur nenne, meine Beige in ben Urm nehme. und das liebe Ding lacht und weint und plaudert fo anmuthig unter meinem Bogenstrich, - fo bin ich im himmel und weiß nicht mehr, ob ich die Bioline spiele ober ob fie mich fpielt. Es jauchzen und winfeln im schäfernden Lächeln Gefühle und Worte ans mir heraus, die ich auf feine andere Weife fprechen, Gebanken, Die ich nur fo finden tann, und bie boch ohne alle Bernunft höher als alle Gedanken fteben. Glanben Sie mir, bas ift bie feltsamfte Freude, mas Unaussprechliches, fich so felbst zu finden, sich felbst so in Tonen und in Begeisterung, Die von sich boch nichts wissen, fennen zu lernen.

Bester Herr Joseph, rief Leonhard, Sie glauben nicht, wie sehr Sie aus meinem Herzen sprechen. Ich kann Sie versichern, unsere Geister sind sich nahe verwandt. Ich versstehe Sie ganz.

Kann wohl seyn, sagte Joseph, und gab bem jüngeren Freunde die Hand. Fühlen Sie einmal, suhr er fort, die erhöhte starke Hornhaut an diesen meinen Fingerkuppen; das kommt von meinem stetigen Violinspielen. Hart wie Horn die sein gehobenen Nervenpünktchen, in welchen die andern Menschen ihr leisestes Anfühlen zu haben glauben; und mit diesen Verhärtungen fühle ich auf den Saiten um ein Atom das Höhere und Niedere, ohne zu irren. Hier hinein vibrirt der Klang und wird von hier und mit dem todten Bogen zu dem seelenvollen Ausdruck erhoben, zu der Weiche und Innigkeit, wie kein menschliches Organ es vermag. Ift es eigentlich nicht wunderbar?

Aber von welchem Meister, fragte Leonhard, waren nur bie ganz wunderbaren Passagen, die ich Sie neulich mit der ungehenersten Anstrengung spielen hörte? Eben vorgestern, als ich Sie belauschte, und Sie mir nachher verdrüßlich schienen?

Voseph schwieg still, wandte sich ab und ging im Zimmer auf und nieder. Er schien verlegen, und Leonhard bemerkte, daß sein Antlit röther war, als gewöhnlich. Dann stellte er sich vor Leonhard hin, sah diesen bedenklich an, und sagte: So sehr ich Ihnen auch vertraue, kann ich Ihnen doch, was diese musikalische Phantasie betrifft, keine Ant-wort geben.

Aber ich bitte, sagte Leonhard, die Sache wird mir um so wichtiger, da Sie zögern und wie in Berlegenheit erscheinen. Ich bin überzeugt, ich werbe Sie verstehen, so wie mir alles, was Sie mir bis jetzt gesagt haben, nicht fremd und unverständlich ist.

Mag's seyn! rief ber Alte nach einer Pause mit bem Ausbruck einer komischen Resignation; was geht's mich am Ende an, wie Sie von mir benken mögen? Wir sind alle Thoren und gebrechliche Menschen, stellen wir uns auch, wie wir wollen. Ich gestehe, daß ich oft im Mondschein, oder am Frühlingsabend auf meiner Geige phantasire. Die Meslodien kommen mir dann von selbst, und ich habe mich auch wohl darüber betrossen, daß ich Thränen vergießen mußte. Bom Abt Bogler erzählt man, daß er sich zuweilen sein Fortepiano auf eine Bildergallerie hat nachtragen lassen, um in seinen Tönen den Ausdruck und die Bedeutung von schönen Gemälden wiederzugeben. Ich kann mir das wohl denken, obgleich man unter diesen Umständen und bei so vielen Borsbereitungen seiner Stimmung nicht gewiß sehn kann. Ich möchte wenigstens vor Menschen und Zuhörern dergleichen

nicht versuchen. — Das sind aber Phantasieen ber innerlichen Wollust und bes Wohlgefallens. Doch ist ber Mensch
oft wie gepeinigt, er weiß nicht wovon; es quält ihn etwas,
er weiß nicht was. Als wenn hier in diesem Teppich unter
ben geregelten Figuren frumme, schiefe, willsührliche unterliesen, die mit diesen Sternen, Kreuzen, Rosen und Bierecken in gar keinem Zusammenhang ständen, und man peinigte
sich vergeblich und immer wieder umsonst, auch diese tollen,
ausschweisenden Linien und Fratzen in jene wohlthuende und
befänstigende Tabelle mit aufgehen zu machen. Es giebt so
Stunden in unserm Leben, die dies Gleichniß nur etwas
erklärt.

Gewiß! fagte Leonhard, und ber geordnete Geist leibet vielleicht am stärtsten von biefen Berstimmungen, wenn auch nur felten.

Meinen Sie? fuhr Joseph fort. Also benn Tollheit mit Tollheit erflart und vertrieben, Beelzebub burd Gatan. Warum find wir benn auch fo gebaut! Bas freilich, noch weiter getrieben, auch jeber Berbrecher für sich anführen könnte, wovor uns Gott bewahren möge. Hier muß nun freilich ber christliche Glaube Sand anlegen, und eine ftarke. Es regieren oft bie kleinen Teufelden in uns, aberwitige, unbeimliche, und die laffen fich burch Marrethei befchmoren und vertreiben. Auf meinem Zimmer habe ich einen fehr bubichen Tifch, Die Blatte ift gang von Mafern. Noch ein Gefchent vom Grofvater bes jungen Berrn, alfo uralt. Geben Sie, in foldem Mafer laufen nun lauter tolle Linien ohne alle Vernunft und Ordnung frenz und queer burch einander. Die Tugend und ber Werth einer folden Maserplatte befteht eben barin, bag fein Berftand in ber Curiofität, fonbern Willführ und Aberwit herrschen. Doch warum beschreiben? Bas werben Sie benn ein folch gemafertes Wefen nicht kennen?

Gemig kenne ich es, erwiederte Leonhard, ich febe ben Tisch leibhaftig vor mir.

Der Alte sah ihn von der Seite an und lächelte; dann sprach er in seinem Eiser: Also denn, wenn die Besessenheit mich ergreift und gar nicht wieder losläßt, so stelle ich mich dann mit meiner Geige vor diesen Masertisch, begeistere mich und spiele in tausend Bariationen und rasenden Passagen alle die vermaledeiten krummen und zacigen Linien ab, als wenn es Noten wären. Immer fällt mir was Neues ein, und ich rassele und wüthe so heftig, arbeite mich so ab, daß ich oft wie im Schweißbade din. So kleide ich mich um, setze mich in den Sofa, lache recht von Herzen über mich und die Welt, fühle mich so recht behaglich und in meinem Innern wieder wie zu Hause und habe dann auf lange Ruhe. Sehen Sie, Bester, das war es, was Sie neulich mit ansgehört haben. Es war gewiß recht sonderbares Zeug.

Leonhard war zuletzt sehr nachdenklich geworden und sagte endlich: Ihre Erzählung und dieses Heilmittel erinnert mich an so vieles, was ich in mir selbst so oft habe bekämpfen muffen. Wohl dem, der in seiner geliebten Violine einen solchen Ableiter findet.

Jeder vielleicht auf seine eigene Weise, antwortete Joseph. Es ließe sich viel darüber sagen. Wenn ich so von den alten Mänaden und den bacchantischen Festen der Griechen gelesen habe, so dachte ich oft, diese und ähnliche Anstalten haben auch die tollen Geister in uns bändigen und austreisben sollen. Christliche fromme Männer haben es vielleicht durch ihre Geißelungen, Fasten und Casteiungen versuchen wollen. Mancher tobt sich auf der Jagd aus, und in der Jugend fühlen wir es ganz deutlich, wie Springen, Lausen, Ringen und Balgen unserm Leben völlig unentbehrlich sind. Wer in meine Masern verfällt, oder sich gar freiwillig hinein

versenkt, ohne sich mit der Bioline wieder herauszuspielen, der wird wohl eben ein Schwärmer und Fanatiker, wovor uns denn alle der Himmel behüten wolle. — Mit diesen Worten empfahl sich der Alte, und Leonhard blieb noch lange auf seinem Zimmer, um alle die Gedanken näher zu erwägen und zu bewältigen, die ihm jenes sonderbare Gespräch auf unerwartete Weise erweckt und zurückgelassen hatte.

Als man sich bei Tische versammelt hatte, sagte Emmrich: Sollte es nicht Zeit seyn, diese allgemeine Berstimmung, müßte es selbst durch ein gewaltsames Mittel geschehen, wieder in die rechte Bahn zu lenken? Ich bin der Meinung, da wir jetzt unter uns sind, und Niemand unser Vorhaben übel deuten wird, daß wir unseren Götz noch einmal aufssühren und ihn dann, wie es sich gebührt, zu Ende spielen. Bozu haben wir die Mühe gehabt und uns in so manchen Proben gequält? Wir sind es uns selbst schuldig, das untersnommene Werk nicht so als ein schmähliches Fragment liegen zu lassen. Es ist nicht billig, daß wir alle büßen, was nur einer der Theilnehmenden gesündigt hat.

Ich ware einverstanden, fagte Elsheim, wenn Mannlich im Zorn nicht sein Ehrenwort darauf verpfändet hatte, ben Göt nie wieder zu spielen. Es ist vergebene Mühe, ihn überreden zu wollen.

Es muß ohne ihn möglich sehn, erwiederte Emmrich, er bleibe fürs Erste ein Märthrer seines Wortes und alter Lesearten. Meine Rolle des Sidingen kann leicht ein Ansberer übernehmen, und ich habe längst, wie viel mehr seit unseren Proben, die Rolle des Götz genau in meinem Gedächtniß. Nur rathe ich, wenn wir es noch unternehmen, daß wir dazu thun, bevor die Baronesse zurücksommt, die es

übel empfinden durfte, wenn fie fahe, daß wir den gescheiterten Brad wieder zum segeln bringen wollten.

Alle waren über ben Borfchlag erfreut, am meiften ber junge Catet, ber in Bergweiflung barüber gemefen mar, bag er feine intereffante Rolle bes leidenschaftlichen Frang nicht batte zu Ende führen können. Auch Charlotte, fo wenig fie es wollte merten laffen, mar fehr zufrieden, bie Abelheid gu Ente zu fpiclen; Albertine war willig; felbst bie Tante ließ fich bewegen, fich noch einmal in ber häuslichen Tugend ber Elifabeth zu zeigen, und Dorothea lachte laut auf, baf fie noch einmal als Georg mit ihren keden Reben auftreten follte. Der Graf Bitterfeld mar leicht umgestimmt, und ber Schulmeister triumphirte, als er am Abend vernahm, baf fein Selbitz noch einmal zu Ehren kommen follte. Gin junger Berwalter eines benachbarten Gutes, ein verftändiger Mann, war leicht in ben Charafter bes Sidingen eingelernt. und bie Bauern, ber Schulze und bie Dienerschaft faben mit Spannung und Neugier ber wiederholten Aufführung bes nationalen Schaufpiels entgegen. Elsheim mußte fich aber wirklich gefallen laffen, noch außer bem Weislingen ten Bigennerhauptmann zu übernehmen, weil ber Förster tanb gegen alle Bitten und Vorstellungen war und blieb.

Schon nach einigen Tagen war tas große Werk zur allgemeinen Zufriedenheit vollendet worden. Alle gestanden lant, daß durch die bessere Darstellung des Göt das Gedicht in der Wiederholung ein ganz anderes geworden war, als es sich im ersten Versuch gezeigt hatte. War vorher Götz ruhmredig erschienen, prahlend und rechthaberisch, hatte er durch eine sürchterliche Deutlichseit der Aussprache den biedersherzigen Mann langweilig und anmaßend hingestellt, so waren jetzt alle von der Liebenswürdigseit des Nitters ergriffen,

burch seinen Stelmuth gerührt und von seinem tragischen Schickfal und Lebensenbe tief erschüttert.

In Weislingens Sterbescene war Maria so hingerissen, und in Rührung aufgelöset, daß sie kaum die wenigen übrigen Scenen noch spielen konnte, und als der Borhang zum letzten Mal siel, begab sie sich sogleich zur Ruhe, ohne an der Abendtafel zu erscheinen.

An dieser erschien der junge Cadet, der nach der Ansstrengung den Wein nicht geschont hatte, ganz ausgelassen, besonders da er von der ältern Schwester Albertine nicht beobachtet und gezügelt werden konnte. In seinem Rausch verhehlte er es nicht, wie sehr er Charlotten verehre, und da seine Ausdrücke immer poetischer, so wie seine Erklärungen immer deutlicher wurden, so wurde Leonhard zu seiner Beschämung und seinem Schrecken inne, daß er eine stechende Sisersucht empfinde. Es war ihm daher sehr erwünscht, als Elsheim auf eine milde Art den jungen Menschen zurecht wies, und Abelheid, Charlotten, von seinem Ungestüm erlöste, die sich um diese erwachende Leidenschaft nicht zu kümmern schien, indem sie alle hyperpoetischen Reden des Cadetten nur mit heiterm Lachen beantwortete.

Am anderen Morgen war Elsheim sehr durch den unvermutheten Besuch Mannlichs überrascht. Ja, ja, sagte dieser zum erstaunten Freunde, ihr wollt mich nicht und denkt, ich habe mich selbst, wer weiß auf wie lange, verbannt; aber so ist es nicht gemeint: ich war böse, bin aber jett wieder gut, ja ich war selbst gestern incognito im Parterre und habe euer Spiel mit angesehen. Ich hätte fast Lust, einen dramaturgischen Aufsatz über diese eure Aufführung zu schreiben. Lieber Himmel, wie wenig ist doch eigentlich dem Dichter sein Recht widersahren! Der Götz war ohne Kraft und Nachdruck, kein Wort konnte mich in die alte Zeit versetzen, alles wurde so schnell und natürlich gesprochen, wie es heut zu Tage auch geschehen tann; gerührt mar er ein Baar Mal, wo er sich gerabe ale Beld zeigen follte. Dein Spiel ale Beislingen war im Ganzen vortrefflich, boch nicht ohne bedeutende Fehler; in ber Sterbescene brudteft Du gu wenig bie Wirtungen bes Giftes aus, mas boch gemiß Arummungen, Auffahren und Convulsionen erregen muß. Bon Albertinen weiß ich nichts zu fagen, benn fie fpielte fo, als wenn es gar feine Rolle mare; fie fprach, wie fie immer fpricht, und beshalb hat mich auch bie Tante nicht befriedigt, die bei weitem nicht erhaben genug mar. Unerträglich mar Dein Freund, ber Brofeffor Leonhard; als Mondy fo weinerlich und gelaffen, und als Lerse so plump, gar kein vornehmer, poetischer Ton. fleine Dorothea war allerliebst, nedifd, und tomifch, babei nicht ohne Natur, wie fie benn überhaupt ein Raturfind ift. Ueber alles Lob erhaben war Charlotte. In ihr fah man boch einmal eine Dame, und wie verführerisch, wie reizend! Ich habe es wohl bemerkt, daß fie Dich mehr als ein Mal in Berlegenheit fette, benn fie ift wirklich gar zu liebens= Der Graf Bitterfeld zeigte fich als ein benkenber Schaufpieler, er wird nichts, mas er unternimmt, gang ver= berben, - aber ber Schulmeifter! und ber Cabet! Es ift boch nichts unerträglicher, als wenn Menschen, Die gar feine Unlage haben, fich in einem Talent zeigen wollen, mas ihnen fo gang und völlig verfagt. Diefe Scenen maren unleiblich. Dann ftorte es auch die Illufion zu fehr, daß Du zulett noch als Zigeuner wieder famft. Du hattest Dich zwar wunbervoll entstellt und verkleibet, es half Dir aber nichts, benn ich fannte Dich boch wieder.

Biele von der Gesellschaft waren auf Spaziergängen zerstreut; die freundliche Dorothea war bei Albertinen, die sich unwohl fühlte und welche von der Kleinen liebkosend ge-

pflegt und getröstet wurde. Liebchen, sagte sie jetzt eben, laß nur die Tante nichts von biesen Deinen Empfindungen mersten, benn so gut sie ist, so würde es Dir doch Verdruß machen und nicht ohne Beschämung abgehen können.

Du irrft Dich, fagte Albertine eifrig, Du irrft Dich völlig. Mir ift überhaupt nicht wohl, und bas Spiel gestern hat mich übermäßig angegriffen. Das Gebicht felbft ift ja von einer Kraft und fo herzzerreißender Wehmuth, bag biefe Worte schneidend burch Mark und Gebein geben. 3ch begreife bie andern nicht, bie nachher noch heiter, ja luftig fenn können. Unfern Elsheim verstehe ich gar nicht, benn ich hatte ihm Diefen Leichtfinn nicht zugetraut. Gelbft in ben Zwischenscenen konnte er mit Charlotten lachen und scherzen. Gie freilich, Die niemals fühlt, Die mit bem gangen Leben und mit allen Empfindungen nur ein Spielwerf treibt, sie hat ihre Freude baran, nur alle zu ärgern und zu franfen. Ihre Gefallfucht ift fo unerfättlich, bag fie jeben Mann burch ihre Rünfte in ihr Det zieht; felbst ben Anaben, meinen Bruder, verschmäht sie nicht. Saft Dn es nicht bemerkt, wie fie fogar ben Stelzfuß, ben alten Schulmeifter, freundlich anladit?

Sei nicht bitter, Kindchen, erwiederte Dorothea freundslich; Du weißt ja, wie über diese wunderlichen Launen selbst die Tante niemals etwas vermocht hat. Es ist doch eine poetische und fast wieder unschuldige Coquetterie, wenn diese Charlotte allen Männern ohne Ausnahme gefallen will, und wenn es ihr Spaß macht, seden, indem sie seine Schwächen kennt und benutzt, auf eine Zeit lang zu ihren Füßen zu sehen. So war sie immer, und sie wird sich jetzt nicht ändern. Du bist ihr böse, weil sie auch schon unsern Leonhard versblendet hat. Es ist nur zu sichtlich, wie schmachtend er an ihren schönen Augen hängt.

Auch Leonhard, meinst Du? erwiederte Albertine, das hatte ich bis jest noch nicht bemerkt; mir schien es, sie habe es in diesen Tagen allein auf unsern Elsheim angelegt. Mag sie doch, was kümmert es mich! Und mögen alle Männer dieser gleißenden Herzlosen folgen und sie vergöttern, ist es doch einmal das Schicksal der Besseren, immerdar verkannt zu werden. — Sie weinte von Neuem, trocknete dann in heftiger Eile die Augen und warf sich an Dorostheens Busen.

Auch die stets heitere Dorothea weinte jett. D daß Dich diese Leidenschaft hat ergreisen mussen, Du armes Kind, sagte sie dann, gerade zu diesem fremden Manne, der uns allen unbekannt ist! Es richtet Dich zu Grunde, denn er scheint Dir weniger als den Andern zugethan; er ist wahrscheinlich längst vermählt, hat Kinder und wohnt weit von hier, ist ein Bürgerlicher, schwerlich reich, so wenig als wir. Was kommt da alles zusammen, um Dich zu quälen, um Dein Leben durch und durch zu vergiften! Und immer noch willst Du mir diese Liebe abläugnen; Du zwingst Dich zur Bersstellung, und dennoch muß ich fürchten, daß schon mancher Andere Deine Leidenschaft bemerkt und erkannt hat, denn Duktannst Deinen Gram, besonders in seiner Nähe, zu wenig bemeistern.

Du machst, daß ich wider Willen lächeln muß, antwortete Albertine; Dein Mißtrauen und Deine Theilnahme irren, durchaus irren sie; mein Herz ist frei, und mein Gemüth wird von ganz anderm Kummer gedrückt. Aber dieser Leonshard! Es wäre doch Schade um ihn, wenn er sich auch von den Netzen Charlottens bestricken ließe. Dieses treue, redliche braune Ange, aus welchem ein edles weiches Gemüth so zusversichtlich schaut, daß der bessere Mensch ihm vertrauen und ihn lieben muß. Ja, lieben, aber nicht, wie Du es irrig

meinst. Hast Du wohl recht auf sein Spiel geachtet? Wie ebel er alles vortrug und doch so einsach, ganz dem Charafter angemessen. Vielleicht hätte er den Weislingen besser als der Better dargestellt, und doch sprach der Leichtsinnige auch manches Wort so, daß es aus dem Herzen zu kommen schien. Wie hat er mich gerührt mit diesen weichen, einschmeichelnden Tönen! Ich fragte mich dann: Ist es möglich, daß man so sprechen kann, ohne wirklich zu empfinden? Das ist das Sonderbare und Fürchterliche, daß es der Lüge mögelich ist, so ganz den Schein der Wahrheit anzunehmen.

Märrisches Mädchen, sagte Dorothea lachend, es war ja auch nur eine Komödie, welche er spielte.

Hier wurden sie unterbrochen, benn bie Tante trat in ihr Zimmer. —

Levnhard hatte sich in den nahe gelegenen schönen Buchenwald begeben und kam jetzt durch den Garten von seinem langen Spaziergange zurück. So wie er durch die Pforte in die Lindenallee trat, stand Charlotte im ganzen Reiz ihrer Schönheit vor ihm, lächelnd ihm entgegentretend, als wenn sie ihn erwartet hätte. Sie werden uns ungetren, sagte sie dann, wenn uns die Komödie nicht vereinigte, so würden Sie immer in Feld und Wald umstreisen.

Konnt' ich glauben, erwiederte er, bag man mich vermiffen möchte? und bag gerade Sie mir biefen freundlichen Borwurf machen würden?

Artige Worte, erwiederte sie lachend, ber ewige Text, um den sich die Unterhaltung der Gesellschaften dreht; die Anslegung ganz willführlich, so oder so, und meist ohne Ernst und Wahrheit; Gespräch, um zu sprechen, so wie oft Noten zu Dichtern entstehen, bloß um Noten zu machen. — Aber wie waren Sie mit der gestrigen Darstellung zusfrieden?

Bon Ihnen will ich nicht fprechen, antwortete Leonhard, benn Sie würden mich doch nur als einen Schmeichler abweisen, und wenn man entzückt ist, ist man nicht gerade in
ber Stimmung, um ein Urtheil zu fällen. Aber haben Sie
nicht auch die Darstellung Emmrichs bewundert? Er war
unter uns Männern doch eigentlich allein nur der Meister.
Dieses Berwirklichen aller Empfindung so ohne Anstrengung!
jede Scene so gegeben, als könnte es eben nicht anders sehn!
so daß jeder Zuschauer der Meinung sehn mußte, er selbst
würde es gerade eben auch so und nicht anders gemacht
haben.

Ein Spiel, sagte Charlotte, so wie Sie es beschreiben, ist gewiß ber Triumph ber Schauspielkunst. Wohl versteht es unser Emmrich ganz anders, als ber Baron Mannlich. Indessen wollte ich boch, man hätte ein anderes Stück ge-wählt.

Das wünschen gerade Sie? sagte Leonhard mit einigem Erstaunen; wo möchten Sie einen Charakter antreffen, in welchem Sie so allen Zauber der Lieblichkeit, des Reizes, der Berführung und des seinen Anstandes entwickeln könnten?

Sie gerathen boch in jene Schmeichelei, bemerkte fie, ber Sie ausweichen wollten. Das Stück aber hat auf keine Beife meinen Beifall. Der Götz geht zu schmählich unter, und man begreift nicht, weshalb; bie innere Nothwendigkeit tritt nicht beutlich genug hervor.

Wie? sagte Leonhard, fühlen wir biese nicht in jedem Bort? Sehen wir sie nicht in jeder Scene? Die bessere Zeit geht unter, und mit ihr der brave Götz, ihr Repräsenstant; sie wird verdrängt oder erdrückt von einer anderen, die uns als die der List und Berstellung, der Unwahrheit und Treulosigkeit gemahnt; ihre Repräsentanten, Adelheid und Weislingen, gehen aber ebenfalls in dem Sturm der

Begebenheiten zu Grunde, ben fie erregt haben, ben fie aber nicht bewältigen können.

Und dann, sagte Charlotte, tritt ein anderes Zeitalter auf, das für uns jetz Lebende auch schon ein längst veraltetes ist; dieses verspielt sich wieder an einem einbrechenden, welches als das schwächere und schlechtere erscheint; und so geht es immer fort, und das ist die Täuschung der Geschichte, die, so vorgetragen, vielleicht kein mahres Wort enthält.

Leonhard ward nachdenklich und sagte dann: Die Zeitalter wechseln wohl in Gute und Schlechtigkeit; bald tritt biese, bald jene Vortrefflichkeit mehr und beutlicher hervor, und die Aufgabe ift, an diesen Zeichen die Zeit zu erkennen.

Gut, sagte sie, mögen bas die Gelehrten und Denker thun; unser eins versteht nur bas, was ewig wiederkehrt, nie wandelt, weil es selbst der Wandel ist.

Und bas mare? -

Ei nun, jene Schwäche ber menschlichen Natur, bie auch ben rührenden und intereffanten Theil unsers Schauspiels bildet; dieser Weislingen, der so meisterhaft geschildert ift, in welchem sich die menschliche Natur selbst und das eigenteliche Wesen ber Männer so unvergleichlich prafentirt.

Sie meinen alfo -

Ja wohl, fiel sie schnell ein, der Weistlingen ist der Mann selbst, das heißt, der wirkliche, der interessante, von dem es sich zu sprechen lohnt. Denn was wäre die Welt, wenn alle Männer so bieder, tren, unerschütterlich wären, wie dieser alte Freibeuter, der Berlichingen? Und was würde in aller Welt das Stück selbst für eine triste Physiognomie haben, wenn Weistlingen und Abelheid nicht Leben und Frische hineinbrächten? Und so war es gewiß immer und zu allen Zeiten. Und Götz selbst! fällt er nicht fast ohne Ursache von seiner Treue ab, um der Anführer der rebellischen Bauern

zur Trenlosigkeit verführte, und er muß, wie Weislingen, nur seinen eigenen Fehler büßen. Alle Hochachtung vor Tugend und Wahrheit! aber herrschten sie allein in der Welt, so gabe es wenigstens keine Poesie.

Leonhard mußte über diese Ketzerei lachen und wußte boch im Augenblick dieser seltsamen Behauptung nichts entzgegen zu setzen. Können Sie mir Unrecht geben? suhr sie nach einiger Zeit fort; in der römischen Geschichte stehen Antonius und seine Cleopatra eben so glänzend und unglücklich da, und wo sich mein Auge hinwendet, schon von der Riade an bis zu unserem Wieland und Clavigo und der Stiade an bis zu unserem Wieland und Clavigo und der Stella, ist immer die weiche, liebe, interessante Verführbarkeit des Mannes der Gegenstand der schönsten Gemälde und anziehendsten Verwicklungen. Jene sesten, unerschütterlichen, dem Reiz und der Schönheit unzugänglichen sind eben keine ächten Männer, sondern nur Larven und widerwärtige, wenigsstens gleichgültige Gespenster.

Leonhard war mährend dieser Rede nach und nach ernsthaft geworden. Nicht wahr, suhr sie fort, wer gar nicht, gar
nicht wanken könnte, den dürfte man doch eigentlich auch
nicht treu nennen? Seine Natur ohne Weiteres wäre einmal
so eingerichtet, und Schönheit und Neiz und mit ihnen Bersuchung fänden keinen Eingang bei einem solchen. Liebe —
so sprechen die Menschen, — und was ist sie denn? Ist sie
denn nicht auch Talent? Und wenn das, erfordert sie nicht
Uebung, Ersahrung? Und wenn sie ein Lebendiges ist, eine
Wirklichkeit, kein todtes Wort, muß sie sich nicht in jedem
Wesen anders gestalten? Die Leute schelten jest auf die
Stella, aber das ist es, was Göthe so deutlich empfunden
und dargestellt hat. Kann Ferdinand die ältere Gattin so
lieben, ja auch früher so geliebt haben, wie jene wunderbare

Stella, die ihn mit ihren tiefen Empfindungen an sich gerissen hat? Und dieses Gedicht der Treulosigkeit nannte unser Göthe damals beim Erscheinen: "ein Schauspiel für Liebende." Und mit Recht; denn nur derzenige, der die Liebe empfunden und erlebt hat, kann es wissen, wie das Herz wohl so gestimmt sehn kann, daß es die neue, höhere Liebe nur fühlt und rein in ihr lebt, wenn eine andere, auch ächte Zärtlichkeit ihr saft schwesterlich Gesellschaft leistet. Ich spreche von Männern, denn bei Franen äußert sich das geheinnisvolle Leben dieser Gefühle gewiß auf verschiedene Weise.

Sie traten jett wieder in jene abgelegene fühle Laube, beren grüner buftenber Schatten fie zum Sitzen einlub. Darin, fuhr fie fort, als sich beibe gesetzt hatten, ift auch Göthe fo groß und einzig, daß bei ihm jedes Berhältniß der Liebe fo etwas Eigenes und Individuelles hat, wie bei keinem andern Dichter, und biefe Berhältniffe, bie er fchildert, find wieder unter fich fo abgefondert und eigen gehalten, daß man Jegliches felbst mit zu erleben glaubt. Der Frühling ift freilich immer und allenthalben ichon, er ift ftets Frühling, aber er blüht mir boch anders am Genfer = See als in ber Mark entgegen, und fo muß Liebe, obgleich fie innere Bezauberung bleibt, boch in jedem andern Wefen mit eigener Gugigkeit und Frische in gang verschiedenen Traumgestalten sich ausfingen und bichten. Und bas, lieber Leonhard, follte nicht zur sogenannten Untreue verloden? sollte biefe nicht felbst zu einem höchft poetischen Gewerbe machen?

Sie sah ihn fragend mit ben schönen dunkeln Augen an. Er reichte ihr die Hand und sagte nur ganz kurz: Ich nuß Ihnen Recht geben. Sie brückte seine Hand mit inniger Bärtlichkeit und sagte seufzend: Du! Du Lieber! — Sie neigten sich zu einander, und ein heftiger langer Ruß brannte auf ihren vollen Lippen, ben sie erwiederte. Dann sahen sie

fich an, Sand in Sand, ohne zu fprechen; blog gang leife fagte Leonbard: Lottchen! Du! Guge! Als fie nach einer Beile auffahen, ftand Elsheim vor ihnen, welcher fagte: 3ch fuche Sie allenthalben, benn es ift Tifchzeit. - Co? fcon? fagte fie gang gleichgültig und ftand auf, Elsheims angebo= tenen Urm anzunehmen. Leonhard war haftig und in großer Berlegenheit aufgesprungen. Er wußte nicht, wie lange ber Freund ichon zugegen gemesen, ob er ben Rug bemerkt habe, mas er benfen modte. Alle biefe Borftellungen ängftigten ihn, und er folgte ben Beiben fast träumenb. Es war ihm lieb, als sie Albertinen und Dorothea im Garten trafen. In= bem fie über eine Brude gingen, nahm Albertine, Die jest fehr heiter und freundlich schien, Leonhards Urm, um fich auf ihn zu ftuten. Gie fah ihn babei fo hell und fast gartlich an, daß er fich einbildete, fie brude im Weben feinen Urm, und er konnte fich nicht erwehren, burch einen Gegendruck biefe Freundlichkeit zu erwiedern. Dorothea, welche voran lief, stand plöglich ftill und fah fich bedeutfam nach ihnen beiden um. Es war auffallend, bag Albertine in biefem Augenblick erröthete, und Leonhard mußte in feinem Gemuth bie auffallende Schönheit feiner Begleiterin, fo wie ihr holdfeliges Wefen ermägen. In fich felbst fah er wie in eine bunkle Tiefe hinein, und bie Frage brangte fich ihm läftig auf: Was will ich benn? Bin ich von jener gefangen und foll hier auch an diefer Schönheit stranden? Welcher Unterschied zwischen ben beiben reigenden Wesen! Wie zwei verfchiedene Welten! Ja wohl ift unfer Berg unerfättlich, und es forbert Kraft und Tugend, biefem Durft zu widersteben: bod matt ift unfer Gefühl, indem wir unfere Starte üben. Und was erfolgt, wenn bies nicht geschieht? Bitteres Erwachen aus füßen Träumen!

Sie traten jetzt in ben Saal, und auch Elsheim schien

zerstreut, fast übellaunig, bis Wein und Speise und mannichsfaltige laute Gespräche alle in ben Strom ber geselligen Beiterkeit hineinzogen. Elsheim sag neben Charlotten und sprach sehr eifrig mit ihr; Leonhard hatte neben Albertinen Plat gefunden, und diese blieb mahrend ber Mahlzeit heiter.

Much ben Dienstleuten hatte Elsbeim an Diefem Tage ein fleines Fest gegeben. Die Schulzen maren zugegen, fo wie alle biejenigen, bie als Rnappen, Anechte, ober Zigeuner ausgeholfen hatten, und felbst ber Forfter, ber ben Bigeunerhauptmann nicht hatte fpielen wollen, ließ fich jett feinen Antheil am Schmause nicht nehmen. Dben an aber prangte ber Schulmeifter, burch feine gelungene und viel gepriefene Darftellung des lahmen Gelbit verherrlicht. Er mar fo begludt und von bem Beifall, ben er allgemein erlangt hatte, fo berauscht, daß er an der ziemlich langen Tafel fast Diemand zu Worte kommen ließ, und wenigstens die Andern alle mit feiner tonenden Stimme überschrie. Habt Ihr es wohl gesehen und bemerkt, fagte er jett mit fraftigem Ton, wie meine Rolle, biefer Gelbitz, eigentlich, wenn man bie Bernunft zu Gulfe nimmt, Die Hauptperson im ganzen Stud ift? Dhne ihn fann ber Göt nichts machen, gar nichts; gleich muß zu bem Lahmen geschickt werben, ber auch zehnmal klüger ift, als ber Berr Berlichingen felbft. Er trant gleich bem Beislingen nicht; er weiß, daß an dem höfischen Gefellen fein gutes Saar ift. Und mare ihm nur ber Bog immer gefolgt, fo würde alles beffer gegangen fenn. Er fchlägt und fiegt und ift fich und feiner Sache immerbar treu und unerschütter= lich. Run wird er aber im vollen Siege verwundet, er wird vom Schlachtfelte getragen: ba zeigt er fich noch einmal in feiner gangen Bracht, benn gewiß ift biefer Auftritt ber fcbonfte im gangen Stud. Er fann aber nicht mehr mitfechten, er muß nach Saufe, um fich curiren zu laffen, und nun ift es eigentlich auch mit bem Berrn Bot zu Enbe, benn von nun an geht alles mit ihm abwärts, er muß fich ge= fangen geben, und felbst ber hochmuthige Sidingen fann ihm im Wesentlichen nichts nuten. Auch nachher nicht, und noch viel weniger ber armselige Zigeunerhauptmann, ber auch so große Worte in ben Mund nimmt und Blut und Leben für ihn laffen will. Was konnen nun Lerfe, Maria, felbft Beis= lingen für ihn thun? Go gut wie nichts; ber arme Menfch muß zu Grunde geben, weil er feinen tuchtigen Gelbit nicht mehr hat, ber mahrscheinlich an feinen Bunden gestorben ift, weil er gar nichts mehr von fich feben und hören läßt. Gebt, Rinder, fo liegt eine fehr fcone Moral in biefer Sache, baß fo oft unaufehnliche Männer, Die nur in einem kleinen Birfungefreise leben, boch bie allerwichtigften im gangen Staate find, mie benn bas auch ber Raifer Maximilian wohl ein= gefeben bat, ber biefen Gelbit gar ju gern gu feinem Feld= berrn gemacht hatte. Es hatten eigentlich alle Schulfinder Dies Meifterwerf mit ansehen muffen, hatte es nicht an Plat gemangelt. Ja, Freunde, wenn ber verftanbige Gelbit noch gelebt hätte, fo murbe fich unfer etwas bornirter Got niemals mit bem bummen Bauernvolf eingelaffen haben.

Hier erhob sich plötzlich ber Schulze in großartigem Zorn. Schimpft nicht, Schulmeister, rief er aus, wenn Euch nicht bies Weinglas an ben Kopf fliegen soll. Weil Ihr ben lahmsbeinigen Neitersmann gespielt habt, als Comödiant, durft Ihr barum unsers Gleichen nicht verachten und niederträchstig machen.

Ich schimpfe nicht, Mann, schrie ber Schulmeister bagegen; die Leute bort, versteht, sind ja feine verständigen Bauersmänner, sondern im Gegentheil nur Rebellen und Mordbrenner.

Sie mogen auch nicht gang Unrecht gehabt haben, rief

ber Schulze laut, aber boch etwas befänftigt; wir hören ja auch im Stück, baß ihre Herrschaften ihnen bas Fell über bie Ohren gezogen haben, und bas ift, mein Seel, keine ansgenehme Empfindung.

Ihr frrecht in ber Urt gang vernünftig, fagte ber Schulmeifter, benn Ihr feid einer ber verftanbigften Manner, bie mir vorgekommen find. Aber bie Bauersleute gingen gleich über bie Granze aller Billigkeit, folgten ben ichlechteften Rathschlägen und wurden Mörder und Cannibalen, schlachteten Schuldige und Unichuldige und verbrannten und beschädigten, wie 3hr es ja gesehen habt, ben Bauernstand felber. Und bas ist benn auch wieder moralisch und auferbaulich, wenn man sieht, wie ein folder Aufstand immer wieder gegen fich felber muthen muß. Und barum hatte fich Got, ber boch einen ehrlichen Mann verftellen will, nicht mit ihnen einlaffen follen. Aber es bekommt ihm auch schlecht, wie ihr alle gefeben habt. Seinen Feinden, Die ihn fturgen und bie bem so ziemlich rechtlichen Manne gegenüber gang nieber= trächtig sind, geht es aber noch elender, und bas ift nun eben tie große und eindringliche Moral von biefer Sache, bie sich jeder wohl zu Bergen nehmen foll. Wie überhaupt bas gange Comodienftud eine ber allermoralischsten Arbeiten ift, die nur in der gangen Welt zu finden febn mögen. Alle bie Schlechten geben unter und auch biejenigen, Die fich haben verleiten laffen, und nur bie gang Schuldlofen bleiben übrig, wie bie Elifabeth, Maria und Lerfe.

Aber ber Georg muß boch auch baran glauben, sagte ber alte Förster, und ber hat boch kein Wasser getrübt und war seinem Herrn so treu und ergeben; und Euer Selbig, mit bem Ihr so hoch hinaus wollt, hat boch auch so viel abgekriegt, baß er wohl gar verendet hat, oder sich nicht wieder sehen lassen kann, weil er zu miserabel ist. Denn wenn der

Stelzsuß wieder gesund und stark ware und ließe sich boch nicht wieder seben, weil die Sachen etwa jetzt zu mißlich ständen, so ware ber Schreihals, mein Seel, gegen seinen alten Rumpan, ben Göt, nur wie ein Lumpenhund!

Forstmann! rief ber Schulmeister, so quer müßt Ihr um bes himmels Willen bie Sachen nicht nehmen, bas ist ja ein ganz falscher Gesichtspunkt. Der Dichter muß es am besten wissen, warum er ben tüchtigen Stelzbein nicht wieder auftreten läßt. Daß wir ihn nicht wieder sehen, baß wir gar nichts weiter von ihm hören, als ganz zuletzt ein einziges Wort, scheint mir eben ber größte Fehler bes Stücks zu sehn. Er konnte, wie bei Beislingens Bund, ben Götz vom Bauernstriege abrathen; er konnte zum alten Kaiser reiten und bem bie ganze Cabale austecken; er mußte ben versunkenen Karren wieder aus bem Schlamme ziehen und selber dem übermüthigen Sickingen helsen. So ist es aber oft, die Dichter legen einen Charakter gut und richtig an, sie wissen aber nicht ben gehörigen Vortheil aus ihm zu ziehen, und so müssen sie ihn benn am Ende gar nolens volens ganz fallen sassen sie einen

Das ist immer ein schlechter Rolenz = Volenz, bemerkte ber Schulz. Hat Guch aber ber Baron als Götz nicht viel besser gefallen, als gestern ber Professor?

Thne Frage! rief ber Schulmeister, und alle Genossen am Tische befrästigten diesen Ausspruch. Wie dieser fremde Prosessor fann eigentlich seder Mensch spielen, benn es war, um es gerade heraus zu sagen, gar nicht gespielt. So schlicht weg Alles, so schlank hin, gar nicht einmal wie auswendig gelernt, — was ist benn darin für Kunst? Unser Baron nahm ben Mund so hübsch voll, ließ sich so recht Zeit zu Allem, stampfte so gravitätisch umher, glotzte seine Mitsprechenben so fünstlicher Weise an, und plötzlich, ohne daß es ein Mensch vermuthen konnte, schrie er so laut und zerarbeitete

sich so fürchterlich, daß man wirklich erschrak. Nein, so leicht wird dem Manne das Keiner wieder nachmachen. Ich habe in alten Büchern oft von den ungeheuern Effecten gelesen, die die Trauerspiele bei den Griechen auf die Zuschauer machten, so daß schwangere Weiber zu früh in die Wochen kamen, daß andere Krämpfe kriegten, und dergleichen mehr, was ich immer nicht glauben konnte, bis ich nun erlebte, daß durch den Baron Mannlich hier bei uns ganz dasselbe hervorgebracht ist.

Effecte! rief ber Schulze, mas find bas für Dinger?

Man fann es auch Wirfungen nennen, belehrte ber Schulmeister, aber Effect ift ber eigentliche Ausbruck, ber in ber Kunft angewendet werden muß, wenn man sich verftand= lich machen will. Es ift nehmlich ber Eindruck, welchen bie Bufchaner an fich verfpuren, ob fie fich wohl, ob fie fich übel befinden, wie stark fie erschrecken, weinen, ober lachen, gespannt find und fich vermundern; alles dies, mas in der Geele bes Zuschauers und Börers so burch einander vorgeht, nennen wir Gelehrten Die Effecte. Nun alfo, Freunde, Rinder, Radbaren, verftändige Männer, habt ihr es ja alle felbst gesehen und erlebt, wie auf gang ähuliche Weise, wie im alten Athen, unfer Baron Manulich ben ungeheuersten Effect hervorbrachte. 3mar ift feine von ben Damen plotflich in Die Wochen gefommen, benn bagu maren fie zu alt, aber Rrämpfe hat es boch gegeben, Rrämpfe aller Art, und gefährliche Dhumachten, fo bag bas Stud nicht einmal zu Ende gefpielt werben fonnte. Es war auf jeden Fall ein großer, ein merkwürdiger, ein erhabener Moment.

Lari fari! rief ber Schulze, welcher verbruglich war, baß ber Schulmeister so lange bas Wort führte; die Weibsen ersichraken über die Grobheit, die dem Baron in der Bosheit aus dem Munde fuhr. Effecte! Wenn ich mit einem Male

vem Kaiser und Reich so ganz unschenirt dasselbe sagen wollte; wenn ich so zum Superintenbenten spräche, ober bem Landerath bas böte: mein Seel, so würde ich auch Effecte machen und hervorbringen, und bas kann auch ein Jeder, so lange er biese seine vaterländische grobe Muttersprache spricht. Ich friegte auch von dem lieben Effect etwas ab, denn ich mußte lant lachen, wie sich der Baron so vergessen konnte.

Einfältiger Mensch! rief der Schulmeister, das anstößige Wort war ja kein Einfall von ihm, es stand ja die Redenssart ganz so in seiner Rolle, ich kann es Euch gedruckt im Buche zeigen. Und würde denn nach dem ordinären Wort, das wir ja auch zuweilen in unseren Dörfern hören, diese ungeheuere Wirkung, der erhabene, einzige Effect sich gezeigt haben, wenn die Gemüther durch das großartige Spiel nicht schon längst darauf wären vorbereitet worden, diese Sentenz, wie sie nun einmal ist, so aufzunehmen, wie wir es alle geseschen haben? — Wie herrlich wäre es, wenn der Baron Elsheim sein Theater bestehen ließe, daß wir zum Unterricht und zur Besserung der Gemeine nur sechs oder sieben Mal im Jahre so classische patriotische Schauspiele aufführten! wir würden bald den Rutzen davon gewahr werden.

Es war aber boch gut, fagte ber Schulze, bag gestern ber Professor bie anftößige Rebe wegließ.

Verdorben hat er ben Text, sagte ber Schulmeister eifernd. "Er aber, er kann sich hängen lassen!" Wie matt, nichts sagend! Es wird immer schwer, wenn nicht unmöglich sehn, einem großen Dichter eine seiner Tiraben zu rauben und eine andere an die Stelle zu sehen.

Spät erhoben sich die Gefellschaften, sowohl diese bäuerliche, als jene vornehmere, von der Tafel, denn man hatte sich an beiden so gut unterhalten, daß man den Berlauf der Stunden nicht bemerkte. Die Gefellschaft war in Bewegung, und hin und wieder sprach man bavon, daß vielleicht in Kurzem ein zweites Stück würde aufgeführt werden. Da das Theater einmal errichtet war, und man Decorationen gemalt, so wie mancherlei Kleisdung und andere Dinge zu dieser Ergötzlichkeit mit bedeutensden Kosten angeschafft hatte, so war es an sich nicht unwahrsscheinlich, daß diesenigen, welche sich Talent zutrauten, auch wohl Lust haben könnten, den Scherz weiter fortzusühren. Man war daher auf etwas Uehnliches vorbereitet, als der Professor Emmrich schon am solgenden Tage alle Bewohner des Schlosses in den Gesellschaftssaal beschied, um ihnen etwas vorzutragen. Mannlich, der zu Pferde wieder von seinem Gute eingetrossen war, befand sich auch zugegen.

Meine Damen und Herren, — fing der Professor Emmrich mit einiger Feierlichkeit an, die seiner Laune sehr gut stand, ohne eigentlich in das Komische zu fallen, — das Leben ist kurz, der Sommer noch kürzer, wir sind beisammen, das Theater ist errichtet, wir sind meist jung, keiner veraltet und morose: was hindert uns, den Spaß weiter fortzutreiben? Baron Mannlich und Elsheim waren gleichsam die Directoren und Anstister der vorigen Aufführung; ich wage mit Zuverssicht auf Ihrer aller Freundschaft die einsache Frage, ob Sie sich für die zweite Darstellung meiner Leitung, aber freilich unbedingt, anvertrauen wollen?

Die Redlichen und Frohherzigen gaben sogleich ihre Zustimmung, und, um nicht aufzufallen, mußte Baron Mannlich dasselbe thun, ob er sich gleich durch diese Einleitung, da er sich für den ersten Kenner hielt, verletzt fühlte. Sind wir darüber einig, suhr der Professor fort, so wollen wir einmal einen andern Versuch machen, der dem vorigen gewissermaßen ganz entgegen gesetzt ist. Denn, meine verehrten Freunde, wie groß Göthe auch als Dichter sei (und wie sehr ich ihn

verehre, brauche ich nicht zu wiederholen), so ift er doch keines= weges theatralisch. Diefes erfte und in einem gemiffen Sinne gröfte und herrlichfte Wert bes Genius gab ber Jüngling bamale bin, gang unbefummert um feine Wirfung und noch viel weniger barüber, wie es auf unferm beutschen Theater gur mirklichen Ericeinung gebracht werden könnte. Er, ber Die Bühne liebte, hat fie boch eigentlich niemals geachtet und noch weniger ftubirt. Gein Got, welcher im Wiberfpruch gegen alle Befinnung feiner Zeit mar, ein Rrieg gegen mo= berne Altklugheit und bas Berkennen einer großherzigen Borzeit, hänselte gleichsam bas bestehente Theater ber Nation, auf welchem man mit puritanischer Mengftlichkeit und zugleich oft rober Ungeschicktheit Zeit und Raum nach ben überkommenen frangofifden Regeln beobachten wollte. Der frohe Uebermuth fpielte mit ben fogenannten Bermandlungen, legte auch in biefe Ueberschriften Poefie und zwang biefe Bufalligfeit, in feinem heroischen Werke mitzuspielen und burch bas Bin und Ber Gile und Verwirrung auszudrücken. Gin foldes Werk, welches gang aus Liebe hervorgegangen ift, ift burch fich felbit vollendet, benn biefe achte Begeiftung irrt niemals und erschafft fich felbst ihre Regel. In Diefem Bedicht fteben wir also nicht vor bem Theater, wir sehen feine Decoration; fontern, indem mir lefen, find wir felber mit im Gebicht. wir fühlen ben Duft bes Bergwalbes, wir kommen aus ber Mühle im Thal, wir hören bas Geflirr bes wirklichen Tenftere, welches Got in fraftigem Unwillen zuwirft, und fo gehört und unferm Empfinden eine jede biefer Ueber= fchriften von Schenfe, Feld und Lager. Geben mir nun Couliffen und die Beranderungen unferer Buhne, fo wird uns ftatt ber Bahrheit eine hergebrachte fünftliche und conventionelle Täuschung untergeschoben. Daburch allein schon erlahmt bas Werk; fein Organismus aber wird völlig zer=

ftort, wenn wir Scenen auslassen, zwei ober brei in eine zusammenziehen und jener Buhne, an welche ber Dichter bei ber Composition in feinem Augenblide bachte, zu Gefallen leben, uns vor ihr neigen und bemüthigen und barüber bas Gebicht in Grund und Boden verderben. Denn nicht eine Beile, nicht ein Wort, auch nicht jene Ungezogenheiten laffen fich diefem wunderbaren Werke abhandeln, ohne feinem inner= ften Leben zu nahe zu thun. Gie muffen bies bei ber Aufführung alle felbst, mehr oder minder, empfunden haben. Theatralifch, nach unfern Begriffen, ift alfo biefes Runftwerk gewiß nicht. Soll ich fagen, bag biefer Borwurf felbst zu groß, baß er ungerecht fei? Ungern! benn weber bas achte poetische Theater, noch unser conventionelles hat unser Dichter jemals finden können, auch nachher nicht, als er es suchte und fich barum bemühte. Nehmen wir alfo biefen Bot, fo wie er eben ba ift, als ein kanonisches Werk, in bem keine Reile geandert ober gefürzt werden barf. Gine untergebende eble Zeit malt fich in biefem Gebicht, welche neueren Beftrebungen weichen muß. Der Repräsentant ber alten Freiheit ift groffberzig, bieber und ruftig, aber wir feben keine That von ihm, die ihn eigentlich jum Belben eines Schaufpiels ftempelt. Buftanbe, Situationen, Berhaltniffe, Beisheit in Scherz und Ernft vernehmen wir; unfer Gemuth ift bewegt. unfere Aufmerksamkeit rege, Bild brangt fich auf Bild; aber tein Drama, keine Handlung eines Schaufpiels bereitet fich vor und entwidelt fich. Die große Begebenheit bes Bauern= frieges erscheint nur als Episode; die noch größere der Reformation wird taum angedeutet. Der Raifer ift eine Nebenfigur des Hintergrundes, - und fo geschichtlich alles behandelt ift, so wird die Historie der Zeit doch gleichsam verschwiegen. Und bennoch bleibt biefes Werk für uns Deutsche, wie für ben Ausländer, ein einziges, mit welchem fich kein anderes

meffen fann, felbst nicht ber Egmont beffelben Autors. Sonberbar, bag Gothe felbst sich bie überfluffige Muhe gegeben hat, feinen Got für die Buhne völlig umzuarbeiten; ich mar fürglich in Weimar und fab biefe Erscheinung, auf welche man, als auf eine Neuigkeit, gefpannt mar. Jener zufälligen Bubne, für welche fein Wert nicht pagt, bat er nun bie größten Schönheiten aufgeopfert, und boch ist bas Gebicht ohne alle bramatifche Wirkung, einige Scenen abgerechnet, in welchen er einen beinahe melodramatischen Effect beab= fichtigt hat. Dazu wird ber Tod ber Abelheid benutt; eine Mummerei tritt ein, ber Hauptmann ber Reichstruppen ift Carricatur, Frang fpricht epigrammatifche Reime, und Carlchen, welches fast an unsern Rotebue erinnert, will Weislingen. ben Gefangenen, recht rührend mit bem Bater verföhnen. Selten habe ich, wie bamale, mit fo widrigen Empfindungen bas Theater verlaffen, und ich fann bas burchaus Störenbe nicht beschreiben, wie meine Rritif mit meiner Liebe zu bem Manne, ber meine unbegränzte Berehrung hat, in Saber ge= rieth. Dort in bem Wohnsitz ber Runft burfte ich meine Empfindungen nicht laut werben laffen.

Ich habe mir biefe Darstellung, fiel Elsheim ein, von Freunden bes Dichters schildern laffen und muß sie nach diesen Berichten auch für eine merkwürdige Verirrung halten.

Unser Theater, fuhr Emmrich fort, hat diesem Dichter, und darin hatte er wohl Recht, niemals genügt; aber er, der so viel Zeit mit Einstudiren und Einrichten so mancher unbedeutenden Stücke zubringt oder verliert, hat doch niemals die Bühne selbst reformiren oder revolutioniren wollen, sondern er meint, mit Mäßigung, richtiger Declamation, Deutslichseit und dergleichen auch löblichen Dingen sei alles gethan. Prüsen wir alle dramatischen Werke Göthes, so werden wir sinden, daß ihnen jene Wirfung mangelt, die auch der sein-

finnigste Kunstkenner, ber sich nicht burch ben Stoff bestechen läßt, verlangen muß. So stehen in bem herrlichen Egmont alle an sich trefflichen Scenen still; die bramatische Strömung, bie alles in Bewegung setzt, fehlt.

Früh, sagte Elsheim, hatte sich der Dichter daran gewöhnt, jede Frage, kritische wie moralische, in Dialog zu denken und zu setzen. Diese scheindare Verwandlung eines jeden Gegenstandes in einen dramatischen hat wohl sein Ange irre geführt. Denn nicht alles Interessante und Wichtige eignet sich zum Drama, so wenig wie jede Geschichte eine historische Malerei werden kann. Daß man den Roman schon früh in die Bühnendarstellung hat ziehen wollen, scheint mir einer der größten Mißgrisse und hat die schlimmsten Verwirrungen herbeigesührt.

Also benn, meine verehrten Freunde, wollen wir auf meinen Rath diese Bahn verlassen und unter meiner Leitung eine nene versuchen und einschlagen. Baron Elsheim und Mannlich haben ihr Gelüst an dem Lieblingswerf ihrer Jusgend befriedigt, und ich werde jetzt die Gesellschaft in Anspruch nehmen, meiner Krankheit denselben Dienst zu leisten, um durch diese Bemühung vielleicht geheilt zu werden. Seit lange habe ich nehmlich darüber gedacht, wie man das Gedicht von Shakspeare: den "Drei-Königs-Abend oder Bas Ihr wollt" durch eine Aufführung ganz klar machen und in das gehörige Licht stellen könne. Ich seize voraus, Ihnen allen ist das Gedicht bekannt; sollte ich mich aber irren, so bitte ich diesienigen, welchen es fremd ist, diesen Halbkreis zu verlassen und sich dort in die Gegend des Sosas zu begeben.

Wem wird dies Meisterstück fremd sehn! rief Mannlich aus, aber er brach ab, indem er sah, daß sich Graf Bitter= selb still nach jenem Sofa verfügte.

Und die Rollen? fragte Elsheim.

Ich glaube, ja ich bin fast überzeugt, daß wir mit diesen Mitgliedern bie poetische Komödie vortrefslich aussühren
können. Auch kann sich hier das Talent viel sicherer entfalten,
und es wird sich zeigen, ob wir was mehr als Naturalisten
sind, da wir den Götz doch mehr oder minder als Dilettanten
gespielt haben.

Sehr wahr, fagte Mannlich, und fah jeden im Kreise mit festem Auge an.

Diese gang bichterische Romodie, fuhr Emmrich fort, zwingt uns, wenn wir sie nicht ganz verberben wollen, aus uns herauszutreten, und boch forbert bie Zartheit und ber rafche Wechsel, indem der Dichter nirgend schwerfällig verweilt, daß ber Darfteller ebenfalls rafch fehn muß und gehalten, nirgend Carricatur und ftillftebende Grimaffe. Aufgabe wird nun fenn, daß das Wichtige auf die rechte Art hervortritt, und jede Person, wie es die Gelegenheit fordert, auch wieder in ben Hintergrund tritt, um nicht ben Sinn bes Gebichtes zu ftoren ober felbst zu vernichten. Diese nothwendige Runft, sich zur rechten Zeit zurückzuziehen und unbemerkt zu bleiben, fehlt oft ben beften Schauspielern vom Metier, Die fich nur zu leicht verwöhnen, bas gange Stud und alle Scenen immerdar beherrschen zu wollen. Alle Tone klingen in diesem einzigen Werke an, Boffe und Spag merben nicht verschmäht, das Niedrige felbst berührt und ange= beutet, aber eben fo bas Poetische, Die Sehnsucht, Die Tone der Liebe, und dabei fo viel dichterischer Eigenfinn, Tollheit, Weisheit, feiner Scherz und tieffinnige Gebanken in ber Gautelei, daß das Boem wie ein großer vielfarbiger Schmet= terling burch reine blaue Luft flattert, ber Sonne und ben buntfarbigen Blumen feinen goldenen Glanz entgegen fpiegelt, und wer ihn hafden will, um ihn näher zu betrachten, hüte fich nur, vom leichten Duft bes garteften Blütenftaubes etwas

abzustreifen, weil ber kleinste Berluft bie wie in Luft hinsgehauchte Schönheit schon verbirbt.

Das ift es, fiel Elsheim ein, warum so wenige Lefer, die sonst den großen Dichter zu verstehen glauben und ihn wenigstens bewundern, mit diesen seinen Lustspielen etwas anzufangen wissen.

Wie glüdlich find wir Deutsche, begann Emmrich wiester, baß unser Schlegel uns biese und andere Werke bes Britten so durchaus meisterhaft übersetzt hat. Man fagt nicht zu viel, wenn man behauptet, ber Umwandler habe sich hierin als wahrer Dichter gezeigt.

Nun aber, fiel Mannlich ein, zur Hauptsache, und, wie Freund Elsheim schon fragte, wie steht es mit ben Rollen?

Ueber einige Nebenrollen bin ich noch ungewiß, fagte Emmrich, boch muffen Sie mir alle, wie Sie mir verfprachen, in ben hauptsachen Folge leiften. Das Gelingen ober Fehl= schlagen habe ich bann auch allein zu verantworten. Um mit ben Damen anzufangen, so wird sich Fräulein Charlotte nicht weigern, die reizende capriciofe Olivia mit allen ihren poeti= schen Launen barzustellen. In ihrer tiefen Trauer, Die sie willführlich verlängert, und boch mit Theilnahme ben Narren aubort, ja fogar mit einiger Schabenfreube, wenn er ihren fehr murbigen Saushofmeister verspottet, so munterbar im scheinbaren Widerspruch mit fich felbst; fie, die gegen ben Fürsten fast unartig ist und sich bann fogleich in einen fleinen naseweisen jungen Menschen verliebt, ber fie durchaus nicht mit Hochachtung behandelt. Bon ihrem geftorbenen Bruder ift nun nicht mehr die Rede, und fie ergiebt fich gang biefer Leibenfchaft.

Mit einer beforglichen Miene fragte jetzt Albertine: Und Riola?

Freilich muffen Gie, ichones Fraulein, Diefe geben, er-

wiederte mit faltblütiger Ruhe Emmrich. Und fein Gie un= bekümmert; ihr Anzug foll so becent und zugleich artig ausfallen, bag auch die Brüderie felbst nicht barüber foll murren können. Und ift Ihnen nicht unfer Fräulein Dorothea fo lobenswerth und ohne alle Mengftlichkeit ober Ziererei mit bem Beifpiel als Anabe Georg vorangegangen? Der Ucber= muth, ben Viola fo willführlich annimmt und anfangs über= treibt, um nur nicht als Mädchen erkannt zu werden, wird Sie, trot Ihrem Sange jur Schwermuth, allerliebst fleiben. Die herzlichen Tone bes Gemuthes werden bann fuß in ben Empfindungen ber Liebe anklingen, und mit einem Wort, Sie werben fo hubich und reizend fenn, daß fich alle Welt in Sie verliebt. Und welch Glud, daß Ihr Bruderchen gu uns gefommen ift; biefer angenehme junge Cabet, ber fich icon im Frang fo ausgezeichnet bat. Er ift ohne Frage in Anftand und Geficht feiner Schwester Albertine ähnlich. Sind beide gleich gefleibet, fo muffen fie wirklich zum Bermechfeln fenn. Diefes Borgugs fann fich nicht leicht ein Theater rühmen, und wir muffen biefen Gludsfall auch benuten.

Nicht mahr? rief Dorothea, mir fällt gewiß bas kleine schnippische Kammermäden zu?

So ift es, find Sie damit einverstanden?

Herrlich will ich fie spielen, rief bie Uebermüthige, vor-

Diesen, sprach Emmrich weiter, habe ich mir freilich selbst vorbehalten. Den Herzog wird Baron Elsheim barstellen, und ben lieben, treuen, edlen Antonio, bessen kleine Rolle so hinreißend und eigen interessant ist, wird Herr Leonhard gewiß schön mit seinem weichen und doch kräftig männlichen Tenor sprechen.

Alles gut, fagte Mannlich, aber ich begreife nicht, wozu Sie mich noch brauchen könnten, ba alle Rollen ichon besetzt find.

Unentbehrlich sind Sie uns, theurer, verehrter Baron, rief Emmrich lebhaft auß; Ihre unvergleichliche Laune, gespaart mit der edlen Sitte der Erziehung, Ihre tiefe Stimme, die Sie so wunderbar in Ihrer Gewalt haben, Ihr Scherz, der sich alles erlauben darf und doch niemals sich bis zum Unziemlichen oder gar Niedrigen vergist, alles dies stempelt Sie dazu, uns den Oheim der Olivia, den bei allen Schwäschen liebenswürdigen Tobias, darzustellen.

Wie? den Schlemmer? den Trunkenbold? rief Mannlich verwundert aus.

Denfelben aber auch, sagte Emmrich, der den hochmüthigen Malvolio so geistreich neckt, der fähig ist, sich in das hübsche wißige Kammermädchen zu verlieben und sie sogar zu heirathen; denselben endlich, der mit so vieler Laune den Bleichenwang soppt und, wiewohl er ein Trunkenbold ist, doch immer ein Mann von Stande bleibt.

Run, es sei einmal versucht, sagte Mannlich, ber sich burch die Rede geschmeichelt fühlte, lächelnd; der Seltenheit wegen, und weil ich auch schon früher mein Wort gab, Ihnen unbedingt zu gehorchen. — Aber wem haben Sie diesen Christoph zugetheilt?

Diesen Andreas Fieberwange oder Christoph Bleichenwang, wie ihn Schlegel umtauft, wird unser Graf Bitterfeld gewiß mit aller Grazie und Feinheit geben, welche diese sehr schwere Rolle erfordert.

Wie gesagt, ich kenne bas Gebicht nicht, bemerkte ber Graf, indem er sich vom Sofa erhob, ich vertraue Ihrer Einsicht aber unbedingt und werde mich für den Mann stellen. Schaffen Sie mir nur bald die Rolle, weil ich nur langsam lerne.

In bem Verwalter, fing Emmrich wieder an, welcher fich neulich so schnell als Sidingen versuchen mußte, habe

ich ein schönes Talent entbeckt, fast die lieblichste Tenorstimme nehmlich, die mein Ohr jemals vernommen hat. Dabei kann er, wie ich öfter bemerkt habe, unter seines Gleichen recht kalt und ruhig scherzen; seine Späße gleiten so rund und mit solcher Glätte von seinen Lippen, daß ich ihm die Rolle bestimmt habe, die ich für die schwerste im Stück halte; er soll nehmlich den allerliebsten Narren spielen, und ich bin sast jetzt schon überzeugt, daß es ihm mit einiger Zurechtsweisung vollkommen gelingen wird.

Ich muß mir auch Ihre gütige Unterweisung ausbitten, sagte Mannlich, benn so viel ich auch gespielt ober vorgelesen habe, so habe ich mich boch noch niemals im Komischen versucht.

Um so erwünschter muß es Ihnen senn, fagte Emmrich, sich felber auch in biefer noch fremden Gegend kennen zu lernen und sich zu überzeugen, daß dem Hochbegabten nichts unerreichbar ist, wohin er sich auch versteigen mag.

Man trennte sich, und Leonhard und Elsheim waren diesenigen, welche am meisten nachdenkend schienen: ob über die neue Anfgabe, die sie zu lösen hatten, war nicht zu entscheiden. In diesem Grübeln war es dem jungen Tischler lieb, daß ihn der Professor schon am Nachmittage auf den Rittersaal bestellte, wo, wie jener ihm vertraut hatte, an der dort aufgeschlagenen Bühne viele und wesentliche Verändezungen vorgenommen werden müßten.

Im Borsaal begegneten sich nach bem Mittagsessen Leonshard und Elsheim. Schweigend sahen sich die Freunde beide lange an, endlich sagte der Tischler: Ich weiß nicht, Theuerster, wie es ist, aber Du scheinst mir seit einigen Tagen, wenigstens auf Stunden lang, so verstimmt, daß ich Dir gegenüber meine Unbefangenheit verliere. Oft überrascht mich

bas Gefühl, ich möchte Dich gefränkt ober verletzt haben, und boch müßte ich nicht zu fagen, wodurch. So viel ift aber gewiß, jene heitere Laune, die Dich auf unserer Herreise begeisterte, ist verschwunden.

Und fagst Du bas, antwortete Elsheim, so mochte ich baffelbe von Dir behaupten. D, Liebster, man hat fich nicht immer so in ber Gewalt, wie man es wohl möchte. Unfere Stimmungen hängen nur zu oft von einem unsichtbaren, einem gar nicht zu bezeichnenden Umftande ab. Aprilwetter ist manchmal in uns, bagegen ist nichts zu thun; und man bleibt ein Rind, werte man auch noch fo alt. Du weißt es, daß ich mich feit Jahren barauf freute, hier bies Gut zu übernehmen und mit ihm die Uebersicht meines Bermögens zu bekommen, meine gute Mutter gang zur Rube zu feten und fie aller Sorgen zu entheben, einmal bas Lieblingsgebicht meiner Jugend aufzuführen und felbst im Darftellen beffelben mitzuhandeln; - fo ift nun alles auch geworden, wie ich wollte, und das Ende davon ift, ich habe meine Mutter tief beleidigt und ihre alten Freunde gefränkt; fie hat fich entfernt und verzeiht mir jene Uebereilung vielleicht niemals ganz nun geht auch bie Romodie fort, ber ich mich unmöglich ent= ziehen kann, und ich bin baburch gezwungen, mit diefer 211= bertine in ein näheres Berhältniß zu treten, welches mich mehr als alles peinigt, - jest kann ich meinen frühern Leicht= finn nicht wieder finden, der ehemals alles dies und noch ernstere Dinge wie Staub würde von sich geschüttelt haben.

Leonhard entfernte sich und zwar mit dem Gefühl, als ob sein Freund nicht ganz aufrichtig gegen ihn gewesen wäre. Er begab sich nach dem Nittersaal, wo der stets rüstige Emm-rich schon seiner wartete.

Er war sehr verwundert, daß Emmrich ihm fogleich mit dem Borschlag entgegen trat, das Theater umzustellen und

es in die volle Lange bes Saales zu legen, ftatt bag es jett bie Sälfte bes oblongen Raumes einnahm. Wir gewinnen bamit, fagte ber Professor, bag bie Buschauer alle uns viel naher fiten, und bag wir ein viel breiteres Profcenium bekommen. Die Tiefe ber Bühne geht freilich badurch ver= loren, aber die Tiefe ift es auch, die mich bei jedem andern Theater ärgert und bie bem guten Schauspieler bas Spiel unendlich erschwert. Gothe fagt einmal im Meifter, es mare ju munfchen, die Spielenden bewegten fich auf bem schmalen Streifen einer Leine. Bewiß tommen fie tem Ziele bebeutend näher, wenn wir bie unnutge Tiefe unferer Buhnen abichaffen. Freilich fann bann nicht mehr von einem unglücklichen Krönungszug bie Rebe febn, ber um bas gange tiefe Biered ber Buhne marschirt, um bann im Sintergrund in bas zu niedrige Portal einer mächtigen Rathedrale hinein= gufrieden. Dergleichen Büge, wenn fie benn einmal fenn follen, muffen bann vorn aus ber erften ober zweiten Couliffe im Brofil nach ber gegenüber liegenden Deffnung fich begeben, und nur auf biefe Beife fann es mit Berftand und funft= mäßig geschehen, wie wir ja auch, wenn wir die Wahl haben, jene Fenfter miethen, benen ein wirklicher Aufzug ober eine Prozeffion auf Diefe Weife vorübergeht.

Mit Gulfe ber Arbeiter wurde die Erhöhung der Buhne fogleich nach ihren Theilen fo an einander geschoben, daß fie ben Raum einnahm, welchen Emmrich bestimmt hatte.

Wir haben hierbei außerdem ben Vortheil, sagte ber Prosessor, daß wir die Thür in der Mitte, die aus dem Saal in die Cabinete dort führt, benutzen und hinter der Bühne die Ankleidezimmer einrichten können; rechts und sinks sind ebenfalls Ausgänge, so daß das ganze Theater bequem zum Spiel kann gebraucht werden. — Hierauf gab er dem aufmerksamen Leonhard eine Zeichnung, nach welcher in der

Mitte ber Buhne, nur wenige Fuß von ber letten Linie bes Profceniums zwei Gaulen aufgerichtet werben follten, Die oben, bei zehn Fuß Böhe, einen ziemlich breiten Altan tragen follten. Die Gaulen ftanben auf brei breiten Stufen, bie die Tiefe des Brosceniums noch mehr verengten. Gie feben. fagte Emmrich, wie mein Streben babin geht, bie Spielenben gang in ben Vorbergrund, in die Rahe ber Zuschauer gu Diefe brei Stufen führen zu einer inneren fleinen Bühne hinauf, die zuweilen mit einem Borhang verbedt, zuweilen offen ift; fie stellt nach Gelegenheit Feld, Söhle, ober Bimmer vor; in unserm Stud ift fie erst bie Stube, wo bie Trunkenbolde lärmen, und nachher bie Gartenlaube, in welder die Nedenden den tollen Monolog des Malvolio behorden. Den obern Altan brauchen wir in unferm Luftspiel nicht, wenn er gleich bem Chaffpeare und feinen Zeitgenoffen unentbehrlich war; zu ihm führen rechts und links ziemlich breite Stufen hinauf. Auf Diesen fagen Die Ratheversamm= lungen und Barlamente, und mit wenigen Figuren erschien Die Bühne doch angefüllt, weil ber Raum rechts und links beschränkt war, und man fich so die Banke erweitert benken konnte. Auf ben Stufen vorn und an ben Seiten fielen bie Sterbenben bin und lagen natürlich viel malerischer, als auf unfern Theatern; an die freien Säulen lehnten fich die Delandvlifden, ober Nachbenkenben; Die Stufen rechts ober links schritt Macbeth hinauf, so wie Falstaff in ben luftigen Weibern; auf bem obern Balton ftanden bie Burger und parlamentirten mit bem Könige Johann und Bhilipp August; bier unten, von ben Stufen erhöht, fagen Ronig und Ronigin im Hamlet; hier war Macbeths Tafel, wo Banquo erschien. Dhne weitläuftige Belehrung ergiebt fich ber Bortheil biefer Bühnen-Ginrichtung. Rechts und links auf bem Brofcenium konnten zwei fich beutlich absondernde Gruppen fteben; ftand

bie eine etwas gurud, fo war die Fiction fehr natürlich, bag jene gegenüber fie nicht mehr bemerkte; mit zwei einzelnen Berfonen mar Die Sache noch natürlicher. Gine britte Gruppe ftand over fag hier höher, auf der innern fleinern Buhne, bie aber boch burch biefe Ginrichtung ben Bufchauern gang nabe ftand. Reine Berfon bedte bie andere, alle maren frei und gleichsam in Rahmen eingefaßt, wodurch bas Bilbliche und Malerische noch beutlicher hervortrat. War es nun nöthig, wie etwa in hiftorifchen Studen, fo zeigten fich oben auf bem Altan handelnde und fprechende Figuren; in Beinrich bem Achten waren bie Treppen rechts und links vom Barlament befett, auf ber Stufe in ber Mitte fag Wolfen, und über ihm auf ber innern Buhne ber König Beinrich. Go war in allen Umftanben, mochte bas Bild aus vielen ober wenigen Figuren bestehen, die Gruppirung immer ungefähr fo, wie Rafael und die guten Maler ihre Gemälde ordnen. Diese Weise war die Bühne für die wesentlichen Forderungen ungefähr in ähnlicher Art wie bie bes Cophokles beschaffen: boch behaupte ich, man fann im Chaffpeare und feinen Zeit= genoffen nicht alles versteben, manches bleibt unklar, wenn man nicht fo viel Renntnig von ber Sache hat, nm jene achte europäische ober wenigstens englische Buhne fich zu vergegenwärtigen. Frankreich, Deutschland fogar, eben fo Spanien hatten anfangs auch eine ahnliche Ginrichtung; als bie Frangofen Scheinbar aufgetlärt ihre Dramen nach bem Mufter ber Alten, wie fie fich einbilbeten, formten, errichteten fie bie neuere Bühne, welche ben Tragodien und Luftspielen, in welchen nur wenige Berfonen fprechen, in welchen fich niemals Gruppen zu ftellen brauchen, wo feine Bolte - Aufläufe, Belagerungen und bergleichen fich gestalten, auch vollkommen angemeffen ift. Wir Deutschen haben jest biefes conventionelle, eng begränzte Schaufpiel wieber aufgegeben; nun paft

uns die angenommene Buhne nicht, Diefe alte englische ober europäische Form ist vergessen, und wir guälen uns baber höchft untunftlerifch mit Decorationen, bauen in ben Zwifchenacten Bügel und Festungen auf, Gallerieen und Terraffen, und fühlen, wie Text und Theater sich gegenseitig hindern, mit einander ftreiten, alles fdmierig, zeitraubend, ungefchidt heraustommt, und der Regiffeur sich erleichtert fühlt, wenn er einmal wieder ein Drama einrichtet, in welchem ohne Holzbode und aufgelegte Bretter, ohne Balcons und Festungsmälle gespielt werden fann. Diefes ältere Theater aber, welches wir hier im Rleinen nachahmen, fpielt in jeber Scene felber mit, es barf fogar zu ben Hauptpersonen gerechnet werben, es erleichtert auch jedem Auftretenden fein Spiel, es hilft ihm, es unterstützt ihn, er steht nicht verlassen in einem müften leeren Vierect, fontern fann fich geistig und förperlich allenthalben anlehnen und wie ein Gemälte in feinen Rabmen treten. Wollen wir ben Chaffpeare nun wirklich aufführen, ohne ihn zu entstellen, fo muffen wir bamit anfangen, uns ein Theater einzurichten, bas bem feinigen ähnlich ift.

So find uns jene Decorationen, die fürzlich gemalt find, auch gang überfluffig, fagte Leonhard.

Emmrich antwortete: Wenn wir die Räume anständig bekleiden und verzieren, wenn die Borhänge, die die innere Bühne verdecken, mit Schicklichkeit sich schließen und öffnen, wenn in diesem kleineren Theater die Hinterwand wieder aus Seide oder Tuch besteht, so sind sie uns freilich übersstüffig. Indessen können wir einzelne Stücke von Wald, Feld und Garten drinnen aufstellen, um manche Scenen noch besteinmiter anzudeuten.

Ein sehr viel breiterer Vorhang, als jener, wird aber nothwendig sehn, sagte Leonhard.

Wir brauchen gar feinen, der vorn die ganze Bühne

ichlöffe, antwortete Emmrich, wie Chaffpeare auch feinen folden auf feinem Theater hatte. Sorgen wir nur, bag burch Bergierung bie Buhne fich geschmadvoll und nicht allzu ftorend mit bem übrigen Saal verbindet. Bei ben Englandern mar bas gange Gebäude eine Rotunde ober ein Biered, und bie Logenreiben ftanden in Verhältniß mit dem Balcon bier; biefer mar fast nur eine Fortsetzung berfelben, fo bag bie Buhne in fich felbst ein schön geordnetes Ganges mar, und bie Bufchauenten baburch gleichsam zu ben Mitspielenben geborten, gang ahnlich bem griechischen Theater. Bei uns ift ber grelle Abiconitt ber Buhne vom Schaufpielhaufe völlig unfünstlerisch und barbarisch; schon vorher, besonders aber, wenn ber Borhang aufgezogen ift, fieht bas Saus nicht anders aus, als wenn die eine Salfte weggebrochen mare. Bir feten gerade barin ben Borzug, bag Bühne und Zuschauer in gar feiner Berbindung fenn follen.

Leonhard entfernte sich mit der Zeichnung, um darnach eine genauere auszuarbeiten, damit gleich am folgenden Tage der Ansang gemacht werden könne, die Bühne nach dieser neuen Ansicht einzurichten. Indem er fleißig arbeitete und rechnete, sielen ihm die Scenen in Romeo und Othello ein, in Heinrich dem Sechsten und der Sommernacht, die sich anständig, ja selbst möglich nur in dieser Bühneneinrichtung gestalteten. Als er mit seiner Zeichnung schon ziemlich weit geriehen war, kam Emmrich hinzu, und beide arbeiteten nun gemeinschaftlich. Der Prosessor sagte: Es gefällt mir an Ihnen, werther Herr Leonhard, daß Sie so leicht die fast angebornen Borurtheile anderer Architekten haben ablegen können; denn diesen schweben in der Regel, wenn von einem Theater die Nede ist, gleich alle die Kindereien und herges brachten Thorheiten vor, die ich für unnütz oder schädlich halte.

Wenn wir etwas Neues lernen, fagte Leonhard, muffen



wir uns biesem gleich gang hingeben können, damit nicht eine widernatürliche Bermischung zweier entgegengesetzten Dinge entstehe, die schlimmer als alles ift.

Sehr wahr, sagte Emmrich, und boch glauben oft kluge Menschen, durch eine solche Vermittelung, wie sie es nennen, allen Forderungen zu genügen.

Weil so wenige Menschen bebenken, sagte Leonhard, daß bas Rechte und Tüchtige in sich vollständig sein und aus Einem Stücke bestehen muß. Mäseln benn nicht so viele, auch geistreiche an Meisterwerken? Ist es benn nicht in der Regel das Einzelne, Unzusammenhängende, was die Menschen entzückt? Die meisten sind viel zu kraftlos, um den Glauben und die Demuth zu sinden, die unerlaßlich sind, um ein ächtes Kunstwerf zu verstehen.

Das gefällt mir, erwiederte Emmrich, daß Sie behaupten, aus Kraft gehe die ächte Demuth hervor. Nichts ift so unbändig, als die Schwäche und Geistes-Dhumacht. Sie widerstrebt allem Großen und Vollendeten, besonders in der Kunst, sie will keine Autoritäten anerkennen, um sich sklavisch vor dem ersten besten Charlatan zu erniedrigen, der die geringe Kunst des Taschenspielers besitzt, diesen hochsahrenden Mittelmäßigen zu imponiren.

Auch jene trockene Altklugheit, fuhr Leonhard fort, ist Schwäche. Diese ächten Philister meinen, in ihrem Innern das höchste Ideal zu besitzen, und nun geben sie sich gar nicht einmal mehr die Mühe, in ein Kunstwerk einzudringen, sondern sie bleiben recht mit Vorsatz außerhalb vor demselben stehen und schauen nun mit blödem Auge an der Poesie und dem Gemälde umher, um nur schnell die Mängel zu sinden, die nach ihrer Aussage zum Ideal noch sehlen.

Wie Sie schon früher bemerkten, fagte Emmrich, so ift eben jebes achte Werk, bas ber mahren Kunst angehört, in

fich selbst begränzt und vollendet. Aber von jenem ganz verwerflichen Eklekticismus eines Mengs, der die Vorzüge eines Rafael, Titian und Correggio vereinigen wollte, können sich selbst in unsern Tagen manche hochbegabte Geister nicht losmachen, die für Stimmführer der bessern Zeit und Einssicht gelten wollen.

Bier wurden fie unterbrochen, indem Elsheim hereintrat, welchem ber Schulmeifter folgte.

Ich bringe hier einen Supplikanten, fagte Elsheim lachend, ber sich burchaus nicht will abweisen lassen.

Ja wohl, sagte ber Schulmeister; ich habe nehmlich gehört, bag wieder eine Komödie im Werk ist, und nun sagt mir der Herr Baron, daß Sie, Herr Professor, das Ding diesmal unumschränkt dirigiren, daß er nichts dabei zu befehlen habe, daß ich aber keine Rolle darin bekommen soll, da ich mich doch bei der vorigen Aufführung gewiß zu meinem Vortheil ausgezeichnet habe.

Lieber Mann, fagte Emmrich, Sie haben gewiß recht wacker agirt, aber unser Herr Baron wünschte boch beswegen hanptsächlich Ihren Beistand, weil Selbitz mit einem Stelzsfuß auftreten muß; bieser qualifizirte Sie gleichsam von Natur zu jener Rolle; in dem Lustspiel aber, welches wir jetzt geben wollen, erscheint kein Mann mit bieser Berstümmelung.

Lassen Sie sich bienen, erwiederte der Schulmeister mit der größten Lebhaftigkeit. Unser junger Herr Baron hat das Stück vom Götz recht sehr hübsch eingerichtet, abgekürzt und umgearbeitet, damit wir es auf dem Theater spielen konnten. Das muß, so höre ich und habe es auch gelesen, immerdar mit so widerhaarigen Dingen geschehen, die in unsern Zeiten, da wir viel seiner sind, erst eine anständige Frisur erhalten musserlichen. Mit dem britannischen wunderlichen

Preten ift bas aber am allernöthigsten und geschieht auch immer von einfichtigen Leuten. Ich habe mir nun bas Buch geben laffen und bas schnurrige Ding gelesen. Es ift freilich nicht viel bran, es ift fehr leichte und lofe Waare; inbeffen da Sie, geehrter Herr Professor, einmal eine Borliebe für die schnakische Romodie haben, so bin ich gekommen. Ihnen einen recht acceptablen Vorschlag zu thun, ber Ihnen auch Ehre bringen wird. Als ber Safder oder Gerichtsfrohn nehmlich ben alten Antonio, ben Seecapitain, feinem jungen Herzoge als Gefangenen vorstellt, fagt er unter andern Wor= ten auch ungefähr fo: "Das ift ber Untonio, ber ben Phonix enternte, mo Guer junger Deff' ein Bein verlor." - Die Rede ift mir gleich aufgefallen. Setzen wir ftatt beffen: Wo Ener alter Dhm ein Bein verlor, und bringen Gie fo, verehrter Berr Professor, mir und ber Komödie zu Liebe einen alten, tüchtigen, tapfern und welterfahrenen Mann in bas Stud, ber wieder, wie Selbit, einen Stelzfuß haben fann und muß. Begreifen Sie nur, Berr Professor, bag es überhaupt in bem Stud an einem verständigen Manne fehlt, benn die meiften find wirkliche Rarren. Diefer Oheim fann alfo flüger fenn, als alle, er fann gemiffermagen bie Politik bes Bergogs lenken; er ift auch gegen bas Beirathe= Broject mit der abentheuerlichen Olivia, er möchte überhaupt gern Rube und Ordnung an dem verwirrten Sofe herftellen, und nur bie phantastischen Launen bes jungen Fürsten arbeiten ihm immer entgegen. Wie er feinen ehemaligen Teind, ben biederherzigen Antonio, wiederfindet, ihm Gerechtigkeit wider= fahren läßt, ben alten Groll aufgiebt und fich mit ihm verföhnt: - welche herrliche, rührende Scene konnte bas geben! Wie etler fiele bas Ganze aus, wenn fich bie ichwärmerische Biola gleich von Unfang biefem biebern Alten vertraute, und er, ba er ein perfonlicher Freund ihres Baters gemefen ift, ihr mit Rath und That beistände, so die Entwickelung und den Schluß viel vernünftiger machte und ihm einen Theil des Abentheuerlichen nähme, welches so gehäuft ist, daß es den Gebildeten verletzen nuß. Werther Herr Professor, dichten Sie diese Scenen hinzu und schieben Sie sie sie ein, und Sie werden sehen, was das Ganze dadurch gewinnen wird. Ich aber bleibe Ihnen ewig dankbar, denn Sie haben mir eine herrliche Rolle erschaffen.

Emmrich konnte es nicht unterlassen, Leonhard schalkhaft lächelnd anzusehen, worauf er sich aber gleich mit der größten Ernsthaftigkeit zum Stelzsuß wandte, indem er sagte: Lieber Mann, es ist mir nicht möglich, Ihnen in der Kürze deutlich zu machen, wie Ihr abentheuerlicher Vorschlag auf keine Weise anzunehmen ist, weil auf diese Weise das ganze Gedicht zersstört würde. Sie scheinen es ganz vergessen zu haben, daß wir uns auch beim Götz dergleichen gewaltsame Zusätze nicht erlaubten, ja, wenn man so freibeuten wollte, könnte man auch recht bequem den Selbitz und Sickingen zu einer Person vereinigen. Nein, mein Freund, bei diesem Stück können wir durchaus Ihre Unterstützung nicht brauchen.

Run meinethalben! rief der Schulmeister erbost, Sie mögen es also haben mit Ihrer Aufführung eines barbarisschen Werks! Das ift nun also mein Dank, daß ich mir vorher die Mühe gegeben und zwei Mal als Selbitz so allgemeinen Beifall eingeerntet habe? Auch die höchsten und allerhöchsten Herrschaften haben mein Spiel gelobt und sehr gelobt, ich habe es wohl wieder erfahren und bin dadurch außerordentlich aufgemuntert worden. Ja, ja! aber Neid, Mißgunst! Wo sich einmal Talent bei einem armen, sonst unbemerkten Manne zeigt, da ist es gleich diesem und jenem nicht recht, da fürchtet gleich der und der, er leide Schaden dabei, er werde verdunkelt, man könne den armen, ungelehrten,

bürgerlichen Kauz wohl gar ihm vorziehen; ber ist gut genug, bas Bieh zu hüten und die ungezogene Dorssugend zu prüsgeln. Und daß nun mein Stelzsuß zum Vorwand dienen muß, mein abgenommenes Bein, das ich vor dem Feinde und im Dienst des Baterlandes verloren habe, das ist allzu hart, das möchte den Stein in der Erde erbarmen, das ist —

Er war in ein heftiges Weinen gerathen, und schluchzte jetzt so stark, daß er nicht weiter sprechen kounte. Emmrich war verstimmt, verdrüßlich und bennoch beinahe über diese Thorheit und Leidenschaft des alten Mannes etwas gerührt. Geben Sie sich zufrieden, sagte er dann, und legte ihm die Hand auf die Schulter; wenn Sie mir eins versprechen und Ihr Wort halten können, so will ich Ihnen eine Rolle, wenn auch keine große, anvertrauen.

Der Schulmeister trocknete schnell seine Augen, und seine trübselige Miene ging in ein heiteres Lachen über. Sie hasben, fuhr Emmrich fort, Ihren Selbitz recht brav und mit Einsicht gespielt, nur brängte er sich zu viel vor, und Sie sprachen jedes Wort, auch das unbedeutendste, zu laut und gewichtig. Wollen Sie also meiner Anweisung folgen und sich gehörig mäßigen, ganz natürlich und einsach sprechen, so sollen Sie den Fabio oder Fabian spielen, zwar keine große Rolle, aber einen von den wenigen verständigen Menschen im Stück, den der Dichter sich für die letzte Hälfte ansbewahrt hat. Er kann von mittlerem Alter sehn, und der Stelzsüg wird nicht sehr hindern.

Der Schulmeister küßte im Rausche ber Dankbarkeit und Freude die Hand des Professors, und eilte in Begeisterung fort, um sogleich seine Rolle abzuschreiben und sie auswendig zu lernen. Ueber die beiden so verschiedenen Narren! sagte Elsheim; der eine weinte neulich, weil er mitspielen sollte, und dieser heult, weil man ihm eine Rolle verweigert. Aber

schlimm, lieber Professor, haben Sie sich gebettet, benn nach Ihrer Unordnung kommt nun ber Graf Bitterfeld in unmittelbare Berührung mit biesem Schulmeister und bem Berwalter.

Wie schwer ist es, sagte Emmrich, bas Regiment zu führen, und wie verwickelt sind alle Regierungs - Verhältnisse!

Die neue Einrichtung bes Theaters war, ba man eilte und die Gehülfen fleißig waren, in wenigen Tagen beendigt. Emmrich fagte zu Elsheim: Da nun, wie Sie mir mittheileten, Ihre Mutter bald zurücksommt, und gleich nachher ihr Geburtstag einfällt, so benke ich, feiern wir diesen mit der Aufführung unseres Stücks, und Sie erlauben mir wohl, einen kleinen Epilog hinzuzufügen, um der alten Dame einige Artigkeiten zu sagen. Ich hoffe, sie soll sich dadurch mit unserm Theater wieder versöhnen.

Mir ift es auch schon eingefallen, erwiederte Elsheim, und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt versfügte man sich in den Saal, wo die übrige Gesellschaft schon versammelt war, und der Prosessor las allen Mitspielenden das Lustspiel vor, weil er ihnen so am besten andeuten konnte, in welchem Sinne jede Rolle gesaßt, und in welcher Spielund Tonart sie gesprochen und dargestellt werden müsse. Elscheim, der die Komödie genau kannte und liebte, fühlte sich doch überrascht, weil ihm jetzt zum ersten Mal die harmonische Einheit, die hohe Vollendung dieses Kunstwerks deutlich wurde. Alls Emmrich geendigt hatte, sagte er: Soll ich Ihnen noch einige allgemeine Bemerkungen mittheilen? So schon dieses Gedicht in sansten Neden von Liebe, Sehnsucht und poetischen Träumen dustet, so weht doch durch den ganzen Blumenstrauß ein leiser Zephur eben so anmuthiger, seiner

Gronie, und er ift es eben, ber, die Bluthenfranze anregend, ihnen biefen fugen Athem entlodt. Es fcheint, in unferer Beit wenigstens, ben meisten Poesiefreunden zu ichwer, zum Theil unmöglich, fich biefe Lieblichkeit und Fulle im Bortrage biefes leichten und boch bebeutfamen Scherzes anzueignen. Unsere Bildung hat etwas Prunkendes, Schwerfälliges, und Die fich für leichtfertig ober für freigeistige Libertins geben, handthieren in ihrem traurigen Gewerbe eben fo fteif und altflug, indem fie alles Ernfte und Poetifche mit grobem Sohn bon fid abweisen. Jene Zeiten, die wir in unserm Dünkel gern barbarifd ichelten möchten, waren in biefer Sinficht feiner gestimmt, benn fonft hatte biefes Stud, fo wie "bie Sommernacht", "ber Liebe Müh" und "Bie es Euch gefällt", nicht zu Lieblingsstüden werben fonnen. Sat auch fein anderer Beitgenoff, außer Chaffpeare, Diefe himmelreine atherifche Sohe erftiegen, fo grangt bod manches Werk jener Tage an Die feinigen, und wenn auch die Bufchauer biefen Lebenswein nicht mit vollem Bewuftfein einschlürften, um genau zu miffen, mas fie tranfen, fo ift boch ber Inftinkt, bas Befühl und bie reine Luft febr boch zu ftellen, mit ber fie biefe Runftwerte, vielleicht ohne alle Rritif, genoffen.

Ein wahres Publikum, sagte Elsheim, sollte wohl immer so sehn, wie Sie es da eben beschreiben, der ächte Dichter könnte sich wenigstens kein besseres wünschen. Sind noch einige wahre Kenner in diesem Parterre, die diese Gefühle erläutern, austatt sie irre zu führen, so ist eigentlich eine wahre Kunstzeit repräsentirt.

Das Stüd heißt, fuhr Emmrich fort, ein Drei Rönigs-Abend ober eigentlich bloß Twelf-night. Ein alter Gebrauch hatte an diesem Abend eine Wenge Späße, Scherze, Berkleidungen ländlicher, mitunter etwas roher und bäuerlicher Feste erlaubt, aber für diese Stunden auch alle Hazard-Spiele, welche fonft ftreng verboten waren. Gelbft am Sofe huldigte man ber alten Sitte und Freiheit. Un Diefem Abend murbe also vielleicht auch biefes sonderbare Luftspiel, welches lauter Glüdsfälle enthält, zuerft gespielt, es war alfo bie Luft eines Drei-Ronigs-Abends, an welchem auch ber Bohnenkonig burch Lotterie ermählt oder gefunden mard; eine folche heitere Thorheit losgebundener Laune follte es vorftellen, oder - fest ber Dichter mit heiterm Leichtsinn hinzu - "Was Ihr sonst wollt" - nennt es, wie es euch gut bunft. - Sogleich im Unbeginn feben wir einen phantaftifden jungen Fürften, ber mit der Leidenschaft ber Liebe spielt und gewaltsam bas Berg einer jungen Schönheit, Die außerdem eine reiche Erbin ift, zu gewinnen trachtet. Sie will nichts von ihm wiffen und trauert in ber Ginfamfeit um ihren Bruber. Gie erheitert aber ben Schmerg, mit welchem fie auch poetisch fpielt, mit bem Kammermädden und bem Gefdmät ihres Narren; und in Sehnsucht nach mahrer Liebe, weil fie an Die bes Bergogs nicht glaubt, überläßt fie fich einem leidenschaftlichen Gefühl für einen schönen vermeinten Jüngling. Diefe Berfon, aus einem guten Saufe ftamment, aber ohne Bermögen, ift mit bem eben fo ichonen Bruder leichthin auf Abentheuer aus= gereifet, und beibe wollen Blud machen ober es fuchen. Es gelingt auch beiben über Erwartung; fie feffelt ben jungen Fürsten, in ben sie sich verliebt hat, und er trägt, weil er burch bie Aehnlichkeit mit feiner Schwester verwechselt wirb, Die reiche Erbin bavon, beren große Buter boch vielleicht in ber Liebe bes Fürften am meiften ben Ausschlag gaben. Gin reicher Freier, ber auch um Olivien wirbt, wird von allen gefoppt, am meiften von einem launigen, tollen und Wein liebenden Obeim, ber obenein Gelb von ihm gieht, indem er feine Albernheit und fomifche Feigheit in Thätigfeit fest. Diefen erobert noch bas fleine witige Rammermadden und

wird burch biefe Berbindung mit ihrer Gebieterin verwandt. Die Meiften gewinnen, fast ohne Bemühung, burch Leichtfinn und ohne tiefen Blan oder angestrengten Berftand ein großes, bedeutendes Loos, und nur ber hochmüthige, grollende Malvolio, ber feiner Ueberzeugung nach schon bie Bohne gefunden hat und also unbedingt ber oberfte Herrscher und König bes Festes ift, geht gang leer aus und wird zum Gegenstand bes allgemeinen Gefpöttes. Wie mancher Dichter, und wir haben tergleichen Werke von großen ausgezeichneten Talenten, murbe nun mit icharfer Bitterkeit alle biefe Absichten bem Buschauer fo recht nabe vors Muge gerückt haben, um in ber Unflage menfchlicher Schwächen und Thorheiten einen berben unerfreulichen Witz zu entwickeln: ein foldes Luftspiel aber, wenn man auch ben Berftand bes Berfaffers bewundert, frankt und bemüthigt mehr, als bag es erheitern und erheben fonnte. Chatspeare läßt in feinem atherischen Gewebe alles bies mehr ahnden, hochstens errathen. Daber, wie gefagt, geschieht es benn auch, daß ein folches Bemirt, welches von Feen - Sand gewoben ift, feiner Feinheit wegen für unbebeutend gehalten wird.

So mag es wohl fenn! rief jett ber Schulmeister, ber sich nicht länger zurüchalten konnte, — und ich bitte ab. Wenn man nur öfter bazu Gelegenheit hätte, bag einem folche Lichter aufgestecht murben!

Alle sahen ben aufgeregten Husaren mit einiger Berwunderung an; er ließ sich aber nicht irre machen, sondern schmunzelte lächelnd wie in sich selbst hinein und rieb fröhlich die Hände.

Am liebenswürdigsten, fing Emmrich wieder an, ift biefer poetische Leichtstun, ber im ganzen Stücke vorherrscht, in ber herrlichen Biola gezeichnet. Sie jammert um ben Bruber, ber nach ihrer Meinung ertrunken ist: "Ach armer Bruber!"

- und unmittelbar barauf, heiter und lebensmuthig: "Bielleicht entfam er boch!" — Sie erkennt Dliviens Leibenschaft gu ihr, indem fie beflagt, daß fie felbft ben Bergog liebt, für ben sie werben muß. — "Wie foll bas werben?" fagt fie, - und gleich bernach: "D Zeit, bu felbst entwirre bies, nicht ich!" - Der redliche, alte, erfahrene Antonio hat eine folde poetifche Freundschaft für ben jungen Burichen Sebaftian gefaßt, bag er ihm in bie feindliche Stadt mit Befahr feines Lebens folgt, und erscheint hierin leichtfinnig, gleich ben übrigen. Aber Ein praftischer verständiger Mann fieht auf alles dies Getreibe mit Lebensweisheit und achter Gronie hinab, jeden benutend, um zu erwerben und feinen Befit zu vermehren, und biefer Gründliche, Erfahrene ift ber Narr bes Studs, ber freilich auch, weiß ber himmel aus welchem poetischen Gelüfte, meggelaufen mar und in Gefahr frand, feinen bequemen und einträglichen Dienft gu perlieren.

Nachdem man sich getrennt hatte, nahm der eifrige Emmrich den Schulmeister mit auf sein Zimmer, um ihm die Rolle des Fabio einzustudiren.

Als ihm Elsheim nachher im Garten begegnete, und ihn, der nicht mehr jung war, mit seiner Unermüdlichkeit scherzend neckte, sagte der Prosessor: Lieber Freund, brauche ich es Ihnen denn auseinander zu setzen, daß man nichts im Leben mit solchem Ernst und Eiser treiben müsse, als die sogenannten Spiele? Bei wahren Geschäften und Amtsverzichtungen, dem Richter und Geistlichen mag hie und da ein Nachlaß erlaubt sehn, es kann selbst Wohlthat werden, dies und jenes, was nothwendig schien, fallen zu lassen — aber was bleibt vom Spiel übrig, wenn wir es mit Leichtsinn und obenhin treiben und es dadurch zerstören? Hier muß die Regel beobachtet werden, auch das Kleinste darf man nicht



nachlassen, und fragt man erst: Wozu fruchtet's? Welchen Schaben bringt die Vernachlässigung? so ist es viel besser, die ganze Sache gleich aufzugeben. — Jest geh' ich, bem Grafen und dem Baron Mannlich ihre Rollen beizubringen.

Elsheim begleitete ihn in den kleinen Saal, wo die beisden Herren schon seiner warteten. Elsheim setzte sich nieder, indem er sagte: Ich will keine Störung machen, lieben Freunde, sondern auch bei dieser Gelegenheit von unserm Professor etwas lernen.

Mannlich und ber Graf begannen ihre Rollen; beite fprachen und geberbeten fich, mit einigen Modificationen, jo wie fie es gewöhnlich im Leben thaten, und Emmrich fagte: Sie haben, Baron Manulid, gang meine Meinung gefaßt. Diefer Tobias ift ein maderer Ebelmann aus gutem Saufe, er ift brav, muthig und fann ben Cavalier nicht verläugnen. Mur hat er sich aus Bequemlichkeit geben und babei etwas finken laffen, er ift in schlechte Gefellschaft gerathen und mar in diefer immer ber Klügste und Anständigste. Im Saufe feiner reichen Richte hat er für nichts zu forgen, und ba er ohne Beschäftigung und ein alter Junggefell ift, so hat er fich bem Schlemmen, boch auf eine unschuldige Beife, ergeben. In den Anfällen seiner Trunkenheit ift er, wie die meiften Beraufchten, furz angebunden und grob; aber gur Befinnung gekommen liebt er Wit und Beiterkeit fo febr, daß er aus Dankbarkeit für die Unterhaltung, welche ihm Maria mit Malvolio verschafft hat, bies Kammermädchen heirathet. Es ware also unrecht und gang falich, wollte man aus biesem Mann eine Carricatur machen, ober ihn in bas niedrige Clement hinabziehen. Dag Sie, Baron, ihn nicht allzu würdig, ober gar tragifch nehmen werden, bafür bürgt mir Ihr gefunder Sinn.

Graf Bitterfeld fagte: Run, Professor, machen Sie mir

das noch etwas deutlicher, was Sie mir neulich schon über meine Rolle auseinander gesetzt haben, die ich wahrlich bloß Ihnen und der Gesellschaft zu Liebe übernommen habe.

Emmrich fagte: Berehrter Berr Graf, ift es nicht bie fconfte Sumanität und Die feinste Urbanität, wenn man nicht nur bie Scherze einer liebenswürdigen Gefellichaft ausführen hilft, sondern felbst etwas von feinem eigenen Wefen Breis giebt, um über fich felbst auf eine gelinde Art fpotten zu laffen? Und fo muniche ich, daß Gie in biefer fein komi= ichen Rolle nicht bas Gebildete Ihres Standes, noch bie Finesse Ihrer Berfonlichkeit und die Gewandtheit Ihres gefelligen Ilmgange fallen laffen. Denn bie find eben bie unerträglichen Malvolios in ber Gefellschaft, Die immer über fich machen, fich bei jedem Scherz beleidigt mahnen, Die fich immer in Positur feten, um ihre Burbe gu behaupten. Bleichenwang ober Fieberwange ift ein guter Mensch und auch von guter Familie, er fann fcon über bie breißig fenn; find bie jungen Leute geschminft und von lebhafter Farbe. ift Tobias vom vielen Trinfen übermäßig roth, fo beutet fein Name ichon an, bag, er ziemlich blag, ober mit einem gelblichen Teint erscheint. Er ift schlanf und wohlgebaut, neigt aber etwas zur Magerfeit bin, benn er beneibet ben Narren um feine Baden. Diefer reiche, unabhängige Mann ift dadurch fo liebenswürdig, daß er fo unendlich befcheiden ift, mas wohl die wenigsten in feiner Stellung febn murben. Die der alte Antonio ben jungen Gebaftian fast vergöttert, fo hängt er beinahe mit berfelben Leibenschaft an feinem Freund Tobias; Diefer ift fein Borbild, beinabe fein 3beal, wie man fich jett ausbruden wurde; er hat fein Arg bar= aus, daß biefer ihn foppt und plündert, er fpricht ihm alles nach, er thut, mas diefer municht, er will gern eben fo er-Scheinen, wie jener. Dabei feine mahrhaft eble Liebe gur

Mufif, fein freier, fünftlerifder Sinn, bag er am Narren bie schöne Stimme und ben Befang zu schätzen weiß. entbedt fich freilich nachher, bag er fein Freund von Zweifämpfen ist und sich in ben Waffen und im Kriege niemals auszeichnen wird, indessen ist er auch in dieser Furchtsamkeit fo gutmüthig und niemals unebel, fo daß ihm ber Zuschauer feine Liebe nicht verfagen fann. - Gie feben alfo, Berr Graf, wie fehr ich Recht habe, wenn ich wünfche, baf Gie Diese feine Zeichnung nicht als Carricatur behandeln mogen: nein, im Gegentheil, laffen Sie fich gang ruhig geben, fpielen und sprechen Sie fast fo, wie Sie es gewohnt find und immerbar ericheinen: Ihr feiner Tatt, Ihr eigener Wit wird Ihnen die Nüancen zeigen, Ihr Gefühl aber wird jene geistigen Modulationen Gie finden lehren, Die fich einem gewöhnlichen Menschen niemals andeuten laffen, und bie einem Beifte anseinander zu feten, wie ber Ihrige, burchaus überflüffig ift.

Als Elsheim mit bem Professor burch ben Garten ging, sagte er: Verzeihen Sie, wenn ich Ihre Auseinandersetzung bieser Charaftere für Sophisterei halte.

So? sagte Emmrich ruhig; geben Sie nur Acht, ber Erfolg wird mich rechtfertigen.

Leonhard war fast bekümmert, als ber neue Theaterbauvollendet war. Er war übermäßig sleißig gewesen, er hatte
allenthalben selbst Hand angelegt, er hatte sich meistentheils bis
zur Ermüdung angestrengt, und seine Freunde, wie die Handarbeiter, hatten ihm mit Erstaunen zugesehen, weil es ihnen ein
ganz neues Schauspiel war, daß ein Professor der Architektur
ben Hobel, Bohrer und die Säge so wenig scheue. War er
dann gegen den Untergang der Sonne so burch und durch er-

mübet, daß er ben Angenblick des Schlafengehens mit Ungeduld erwartete, so war ihm unaussprechlich wohl, denn er konnte in dieser Ermüdung die Bilder und Gedanken auf Augensblicke vergessen, die ihn immerdar verfolgten.

Mit sich unzufrieden und bennoch von süßen Vorstellungen trunken, war er am Morgen in den Garten gegangen. Die Frühsonne glänzte so lieblich durch die Linden, und sein Schritt trug ihn nach jener geheimnisvollen Laube, in welcher er schon zweimal an Charlottens Seite so selig gewesen war. Er längnete es sich ab, daß er diese versührerische Schönheit aufsuche, er mußte sich aber sein Gelüst bekennen, als er völlig verstimmt wieder aus der leeren Laube trat. So ist der schwache Mensch, sagte er zu sich selber; was suchst du hier, und was hättest du, wenn du sie fändest? Soll dich diese Thorheit denn immerdar quälen und dir jede Stunde verbittern? Nein, ich bin ein Mann und bleibe meinen besseren Gefühlen getreu. — Mit einem Ausruf der Freude betrat er den sonnenbeglänzten Gang, denn Fräulein Charlotte hüpfte ihm dort vom Schlosse her entgegen.

So irrte ich mich boch nicht, Leonhard, sagte sie mit ihrer Silberstimme, wenn ich Sie im Garten wahrzunehmen glaubte. Nicht wahr, dieser Tag ist ein schöner, ein aus-erlesener? Und diese Frühstunden sind so balfamisch, sie wirken so wohlthätig auf alle unsere Gefühle, daß unsere Seele so wohlgemuth aufblüht, wie die Rosenkoope.

Ich war in tiefer Laube, sagte Leonhard, und wähnte, Sie hier zu finden; ba meine Hoffnung mich trog, wollte ich das Angedenken jener sußen Augenblicke feiern, die ich dort genoß.

Kommen Sie mit mir, rief sie lebhaft aus, ins Freie; es giebt Zeiten und Stimmungen, in welchen uns auch ber schönste Garten ängstigen kann.

Sie ließen das eiferne Gatterthor hinter sich zusallen, und standen jest im Felde. Wie herrlich die Aehren wosen! sagte sie; nicht lange mehr, so wird die Sichel in das Korn gehen, und der schönste Theil des Sommers ist dann vorüber. Alles Liebliche ist so flüchtig, alles Schöne halt uns nicht Stand, und wir besitzen nichts, als nur wie in einem süßen Traum gefesselt; wenn wir erwachen, hat uns die nüchterne Wirklichkeit um alle unsere Schäpe betrogen.

Giebt es fein Mittel, antwortete Leonhard, auch bie Wirklichkeit zum Traum zu erhöhen? Können wir nicht so viele Blumen mit verständiger und sorglicher Hand in unfer Leben hineinpflanzen, daß einige immerdar blüben?

Nein! nein! rief sie fast heftig aus, in der Wahrheit, im eigentlichen wirklichen Leben giebt es kein Glück; nur in der Täuschung glühen die Morgen= und Abendsarben, die die Nacht und der klare Tag vertreiben. Wenn wir entszückt und berauscht taumeln, wie im heftigen Tanz, so hale ten wir Tact mit der begeisternden Musik und schwingen uns harmonisch in ihrem wilden Rhythmus; wollten wir dasselbe mit nüchternem Bewußtsein thun, es würde uns ewig nicht gelingen.

Sie bogen in einen Fußsteig, ber burch bas hohe Korn führte. Dort am Saum bes Buchenwalbes, sagte sie, wohnt die Schwiegertochter bes alten Försters; ihr Mann ist im vorigen Jahr gestorben, und ich habe mich mit bem artigen jungen Weibchen befreundet. Dort wollen wir ausruhen.

Die einsame Hütte war reinlich und annuthig; die frische Kühle, die vom Walde hereinwehte, war erquidend. Die junge Frau fam der reizenden Besucherin freundlich entgegen, und sie begrüßten sich als Bekannte. Sie stellte auf den Tisch von Ausbaumholz zwei Gläser Milch zur Ersfrischung und entschuldigte sich dann, daß sie nicht unbedeus

tender Geschäfte halber zu ihrem alten Bater hinüber müsse. So sasen die Beiden in der kühlen Dämmerung, und es schien, als könne Keines von Beiden das erste Wort sinden, um ein Gespräch in den Gang zu bringen. Leonhard blidte sinnend umher, und es schien ihm, als wenn das Eintreten in das kleine Haus, so wie die Entsernung der jungen Frau, etwas Abgeredetes sei, welches der Zusall nicht so herbeigeführt haben könne. Warum ihn dieser Argwohn, oder diese Entdedung, statt ihn fröhlich zu machen, schwermüthig stimme, begriff er selber nicht. Charlotte stand auf und sah dem Fenster; dann setzte sie sich wieder zu ihm und näher als zuvor, sah ihn mit ihrem süßen, versührerischen Lächeln an, und von den vollen rothen Lippen sprang nur die einzige Sylbe: Nun?

Wie glüdlich bin ich, sagte er nach einer kleinen Pause, mich so an Ihrer Seite in Diefer feligen Ginfamkeit zu finden!

So? sagte sie, indem sie ihm mit der flachen Hand vor die Stirn schlug; warum sind denn diese Augen so leuchtend und schön, warum ist denn diese Stirn so sinnend und gesankenreich, wenn Euer Wohlgeboren nichts Besseres zu sagen wissen — in einer Minnte, auf welche ich mich schon seit lange gefreut habe? D Du Böser, Abschenlicher! Wie klang neulich das vertrauliche "Du" so süß von Deinen Lippen!

Sie stand auf, umschlang ihn mit ihren Armen und küßte ihn lebhaft. Ist es Dir so recht, Anmagender? Dankst Du es mir nun, daß ich Dich so unendlich lieb habe? daß ich Dich anbeten muß? D nein, Du bist nicht wie die ansbern Männer.

Dettchen! rief Leonhard begeistert aus, wie habe ich Dich hier finden muffen, Dich, Du einziges Wefen! Die

Sinne vergehen mir, und die Welt verschwindet, wenn ich Dich so in meinen Armen halte.

Die zärtlichsten Küsse unterbrachen und hemmten bas Gesspräch. Sie buldete seine Liebkosungen und freute sich ber entzückten Worte, die er im Taumel über ihre Schönheit aussprach. Ist bas nicht ein Leben? rief sie endlich; boch wohl besser, als euer einfältiges Komödiespielen! So hin und her schlendern, so stammeln in Empfindungen, die auswendig gelernt sind, Worte, die sich selber nicht verstehen! Nicht wahr, ein Händebruck, ein Blick aus dem innersten Auge, und gar ein Kuß, ein herzinniger, in welchem die ganze Seele ausbläht, das ist ganz etwas Anderes?

Geliebtefte, sagte Leonhard, freilich ift Alles vergänglich und muß es fenn, aber Ein solcher Moment wiegt Jahre auf.

D wie fann man, wie fann man ohne Liebe leben? er= wiederte fie; sie ift das Licht und die Sonne unsers Da= feins. Un jedem Morgen bente ich zuerft an Dich, ich warte auf Dein Ange; treten wir in ben Saal, so suche ich Dich unter ben Underen; ich haffe ben, ber zwischen uns tritt und Dich meinem Auge verbectt. Dann bor' ich Deine Stimme, - und was ift mir Mufit gegen biefe Tone, aus benen Deine gange Seele fpricht? Du ergablit, Du ftreitest mit Andern, Dein Blick trifft ben meinigen, ber Dich ichon lange gesucht hat; Du rebest mich an, - mein Berg gittert; Du lächelft, - bas fällt in meine Bruft, wie ber Frühlingsregen in die Blumen; Du gehft, - Alles ift Schatten. Es wird Racht. Ich sehe Dich vor mir, ich halte Dich in meinen Armen, ich träume von Dir. Und nun der neue Morgen, und mit jedem Tage, mit jeder Stunde fommt man fich näber, man wird fich unentbehrlicher, Gemuth, Launen, Blide. Accente versteht man inniger, - o mein Theurer, den Tod nachher, wenn das vorüber ift; denn wozu noch leben? D

Himmel, wie durr, wie elend war mein Gemuth und Herz, ehe ich Dich kennen lernte! Mit Dir, in Dir bin ich erst gewerben! Kannst Du mich benn lieben, Du Treuer, Einziger?

In diesem Ausse, erwiederte er, in dieser Umarmung mußt Du es fühlen. Wer bin ich, daß Du Dich meiner so angenommen hast, — was kann ich Dir sehn, Dir, die Du so reich begabt bist?

Schlage ben hellen Blick nicht so nieber, lispelte sie. Du warst mir fremt, und boch liebe ich Dich; Du wirst uns wieber verlassen müssen, und ich werde nicht aufhören, Dich zu lieben. Ich weiß von Dir nichts weiter, will nichts wissen, als baß Du mein bist. Du bist vielleicht in Deiner Heimath versprechen, wohl gar vermählt, — kann sehn; dannals war Dir mein Herz noch nicht zugewendet, Du kanntest mich noch nicht. Diese Stunden hier gehören uns und sollen uns heilig sehn. Du weißt ja auch nicht, ob mein Herz nicht schon früher einmal versoren war; welch Recht hast Du, darnach zu forschen? Nur die Gegenwart ist unser.

Es giebt Momente im Leben, in welchen ein Glück, selbst ein begehrtes, ängstigt und quält. Das Herz ist dann in seinen Gefühlen zerrissen und zerspalten; der Geist und Wille können sich nicht aneignen, was doch schon ihr Eigensthum ist. In dieser sonderbaren Stimmung war Leonhard jetzt, so Wunderbares erlebte er in diesen Stunden. An diessem schönen Busen, von diesen reizenden Armen umschlossen, so herzlich gefüßt und mit Sehnsucht der Liebe angeblickt, sühlte er sich von einzigem Glücke, von hoher Wonne so mächtig umrauscht, daß seine Geister, auf zeden Athemzug lauschend, gleichsam beräubt wurden. Er wünschte, diese Mosmente der Seligkeit schon überlebt zu haben, um sich nur wieder besinnen zu können.

Es mar, als wenn fie in feiner Seele lafe, benn fie

schmollte mit ihm und sagte aufgeregt: Aber nicht eifersüchtig, eifersüchtig laß mich nicht werden; dies Gefühl ist das unserträglichste, welches der Mensch erleben kann. Du blickt Albertinen stets so freundlich, so lächelnd an; Du lauschest auf sedes ihrer Worte: o, Liebster, quäle mich damit nicht; deun dieses Wesen, so nahe sie mir verwandt ist, so verhaßt ist sie mir in Allem, was sie thut und treibt. Sie hat es ganz verlernt, natürlich zu sehn, sie denkt immer nur an sich und kann Niemand lieben. Diese Prüderie und Selbstsucht ist meinem Gesühl unerträglich. Sei Du aber auch nicht eisersüchtig, wenn ich einmal diesem oder jenem freundlich bin, wie ich es doch nicht vermeiden kann.

Die hölzerne Uhr an ber Wand hatte schon wiederholentlich geschlagen; jetzt schien Charlotte bedenklich zu werden, sie wand sich aus den Armen Leonhards, stand schnell auf, drückte ihm noch einen eiligen Kuß auf den Mund und ging vor den Spiegel, um Hut und Locken zu ordnen. Die junge Frau wird mich draußen erwarten, sagte sie dann, sie begleitet mich zurück; bleibe Du aber noch hier, oder nimm einen andern Weg nach dem Schlosse zurück, damit Niemand auf den Argwohn fällt, als ob wir so lange beisammen gewesen wären.

Sie nahmen Abschieb, und Leonhard sah der schönen Gestalt nach, wie sie leichten Schrittes mit der jungen Frau bahin wandelte, beide in lebhaftem Gespräch. Er verließ nun das Haus und eilte sogleich in den nahen Wald, sprang über den Graben, der an der Straße hinlief, und vertieste sich weit hinein, wo die Bäume am dichtesten standen, wo kein Fußsteig hinsührte, und wo er hoffen durste, von keinem menschlichen Wesen aufgesunden und gestört zu werden. Er warf sich nieder und verdarg sein Haupt in das Gras; ein Thränenstrom floß aus seinen Augen, und sein Herz klopfte so ungestüm, als wenn es ihm die Brust zersprengen wollte.

Ber bin ich? bachte er in biefen aufgeregten Schmerzen; was will ich? - Bin ich benn glücklich, ober in ein tiefes, tiefes Clend versunken? - Roch niemals, niemals bat mein gieriges, trunkenes Auge folde Schönheit gefeben. - Seine Einbildung miederholte ihm in Glut und Leben alles Reizente, alles Berführerische seiner Geliebten. — Schon in meiner Jugend, bachte er bann weiter, bort und bie, in Städten und auf bem Lande, mar mir manche Schone freundlich, manche reiche Wittme tam mir fragent entgegen; - ich entzog mich allen, ich verlor mein Berg nicht, und muß jett. nach Jahren, im reifen Alter, fo fnabenhaft untergeben? Sie ift mir Abelheid, und ich bin fast ber bethörte Frang. -Lieb' ich fie benn? Konnt' ich benn munichen, bag fie meine Gattin fein burfte? - Rein, beim Simmel nicht! - Wenn ich an Friederiken benke - wie bin ich beschämt! - Wie ericbeint mir Runigunde wie ein großes mächtiges Beiligenbild, von einem alten Rünftler auf Goldgrund gemalt! -Jett versteh' ich die alten munterlichen Mährchen, die ich wohl vormals habe erzählen hören, wie ein Mensch in ben Benusberg gerath und bort für immer verloren ift, von bofen Geistern fest gehalten, die ihn in ber Gestalt blendenber Reize und verlockender Lufte umgeben. Die alte Kabel von ben Girenen hat einen tiefen Ginn. - Ja, lieben, vergöttern muß man fie, man fann in Leidenschaft ihr Blut und Leben opfern, aber man tann ihr nicht vertrauen. - Und ift jene Ehrfurcht, Die ich hier nicht fühlen kann, nicht vielleicht bas. welches bas goldene Gespinnst zerreißt, in welchem uns biefe achte lufterne Liebe gefangen halt? - Wozu jene Uchtung und Berehrung, Die fast an Freundschaft für Die Matrone grangt? - Und magft bu es, Glenber, Unbankbarer, bies ausgelassene, üppige Marchen, Diese köftlichste Frucht ber Ratur, Die zum Schwelgen einlädt, nicht zu achten, weil fie

vielleicht niemals die Talente einer Hausfrau und ehrbaren Gattin entwickeln wird? — So schön, so vornehm, so ebel erzogen und mir so entgegen kommend! — Das, du Eitler, ist auch ein Theil des Zaubers, der dicht bestrickt! — — Wenn ich jetzt an meine Arbeit zu Hause dort denke, an unsere kühle Wohnstube, den alten Nußbaum, die Bretter, meinen Magister und unser alltägliches Treiben, — wie undbehaglich, beklemmend, nüchtern und fast niedrig alles. Und boch, selbst in diesem prosaisch niedergedrückten Gefühl — welche paradiesische Heimseligkeit!

So verschwammen Gegenwart und Vergangenheit, Frende, Lust und Schmerz in seinem Gemüth; er suchte in seinem Innern und konnte nirgend die geistige Kraft entdeden, alles dies mit einem kühnen Entschluß zu durchreißen und wieder der Alte zu werden.

So war die Zeit vergangen, er mußte nicht wie viel. Er ftand auf und mar fo betäubt, baf er fich nicht erinnern tonnte, nach welcher Gegend er geben follte, um wieber aus bem Walbe zu finden. Indem er fich burch Bäume und Bebuiche brangte, fiel er wieder in ben Zulauf und bas Betummel feiner Bedanken und Borftellungen. Diefe feine, gei= ftige Sehnsucht, biese Fulle von Erscheinungen, fagte er wieder ju fich, bies Uhnben und bie Entzudungen, alles bies, auf unfer Irbisches geimpft und burch bessen Kraft so herrlich blühend, - es muß fich alfo in jene Bernichtung fturgen, wie es die höchste Befriedigung sucht, und ber Mensch muß mit bem Thiere am meiften in Berwandtschaft treten, wenn er fich am ficherften zum Engel berufen glaubt? - D vielbeutiges Rathsel unsers Lebens! Wie steht Die Sphing mit lauernden, lüfternen Augen vor uns und droht, uns zu ver= schlingen, wenn wir uns fed an die Auflösung magen.

Er konnte wirklich ben Weg aus bem Balbe nicht wie-

ber finden, und verftridte fich immer mehr in ben Bebuichen. Ihm fchien nach bem Stanbe ber Sonne, als wenn Mittag längst vorüber sehn muffe, und nachdem er noch länger, ohne Erfolg, burch die vermachsene Wildniß geftrebt hatte, fühlte er fich matt und erschöpft. Als er fich ermübet an ben Diden Stamm einer alten Giche lebnte, glaubte er in einiger Entfernung menfdliche Stimmen zu vernehmen. der Richtung nach und schrie laut; man antwortete, und nach einigen Minuten schimmerten fich bewegende Geftalten aus bem Grun ber Baume hervor. Run brangte er fich burch und gelangte auf einen fleinen freien Baldplat, wo er ben Förster antraf, ber seinen Gehülfen einige Baume zum Fällen anwies. Der Alte mar fehr vermundert, ben Gaft feines Berrn bort und fast mit gerriffenen Rleibern gu finden; benn Leonhard hatte, besonders zulett, auf die Bemmungen ber Gesträuche und Dornen nicht geachtet, indem er fie burchbrechend feinen Weg verfolgte.

Der alte Förster ging jetzt mit ihm, indem er sagte: Ei! ei! herr Leonhard, Sie sind hier wenigstens anderthalb Stunden vom Schlosse entfernt. Ich will Sie begleiten, da= mit Sie sich nicht wieder verirren, auch habe ich dem herrn Baron einen nothwendigen Rapport abzustatten.

Sie gingen ben Waldweg hinunter, und als sie in das Freie kamen, sah Leonhard, daß er im Wald die ganz falsche Richtung eingeschlagen und sich immer weiter vom Schlosse entsernt hatte. Sie sind, sing der Alte nach manchem andern Gespräche an, ein recht tüchtiger Komödienspieler, und ich wundere mich nur darüber, wo Sie das Alles, so wie auch unser junger Baron, gelernt haben können, denn auf den Schulen wird einem dergleichen doch wohl nicht beigebracht. Bon dem Herrn Professor Emmrich ist es nicht zu verwunsern, denn der soll schon einmal Komödiant gewesen sehn

und ein Director bazu; auch von den Weibsleuten nicht, benn benen ist bergleichen angeboren. Ich tauge nicht bazu, weil ich vielleicht zu redlich und anfrichtig bin; benn, um was recht Großes in bem Wesen zu leisten, muß man gewiß schon recht früh ein Tausenbsasa gewesen sein.

Auf bem Welbe begegnete ihnen ber junge Baron, ber, von einem Diener begleitet, spazieren geritten mar. Er ftieg ab und ließ ben Reitknecht bie Pferbe nach Saufe bringen, um mit dem Förster zu fprechen, ber ihm Beschäftliches gu melten hatte. Nachdem bies erledigt mar, und ber Förster fich bann entfernt hatte, nahm ber Baron feinen ermübeten Freund unter ben Urm, um ihn fo nach bem Schloffe gu führen. Gi! ei! fagte er im Behen, welche Abentheuer haft Du benn zu bestehen, daß Du fogar bas Mittagseffen verfaumft? Und wie fiehft Du aus! Matt, erfchöpft, bas Sals= tuch zerriffen, Rleid und Weste voll Moos und Dornen! Wir ängstigten uns ichon alle an ber Tafel, die Beiber am meisten. Alles forschte nach Dir. Bediente murben ausge= Schickt, um Dich zu suchen. Sat Dich eine Fee entführt? Bift Du unter Räubern gewesen? Haft Du eine geraubte Prinzeffin vertheidigt und erlöft? Denn, bei Gott, Du fiehft fo ber Alltäglichfeit entrudt, fo völlig verabentheuert aus, bag Dir burchaus etwas höchft Geltfames muß begegnet fenn.

Leonhard war ziemlich verlegen, und sein Lachen, mit welchem er diese Fragen beantwortete, hatte etwas Erzwunsgenes. Er war noch immer zerstreut, sammelte sich aber und erzählte dem Freunde, daß er sich auf einem einsachen Spaziersgange im Walde verirrt, dort ermüdet einige Zeit geschlasen habe, nachher ganz betäubt in eine falsche Richtung gerathen und von Dornen und Gestrüpp so zerkratzt und zerrissen worden sei. Sie standen jetzt vor dem Eingange am Dors, der Seite gegenüber, wo der Garten lag; man hatte von

hier den Blick auf die Hauptsagade des Schlosses. Der Baron sah seinen Freund mit scharf prüsendem, fast mißtrauischem Blicke an, den Leonhard nicht zu ertragen vermochte. Setze Dich hier in den Schatten dieser Linde, sagte Elsheim dann, wir wollen es noch dämmernder werden lassen, damit Dich dort oben nicht alle Welt examinirt; dann kleidest Du Dich um und holst an der Abendtasel wieder ein, was Du am Mittag versäumt hast. Auch bin ich selbst müde genug, um gern in diesem duftenden Schatten auszuruhen.

Sie setzen sich und hatten jetzt, abseits von der Landsftraße und ziemlich verborgen, die Aussicht auf diese, so wie auf das Schloß. Du wirst es mir nicht ausreden, sing Elssheim wieder an, daß Dir heut nicht etwas Außerordentliches begegnet wäre, denn so ganz träumerisch und verstimmt habe ich Dich noch niemals gesehen. Du willst mich aber nicht zu Deinem Bertrauten machen. Und vielleicht wäre es doch gut, und möglich, daß es Dir manchen Kampf ersparte.

Du qualst mich, Freund, rief Leonhard aus, und ganz ohne Noth, benn mir ist mahrlich nichts widerfahren, bas nur bes Erwähnens würdig wäre.

Verschlossenheit, und gegen ben Freund, sagte Elsheim wieder, ist himmelweit von Discretion verschieden. Ich habe viel in dieser Zeit über Deine weise Theorie nachdenken müssen, die Du mir so schön unterweges entwickeltest, von der geraden und krummen Linie. Die Sache verdient gewiß bedacht zu werden. Suche nur die krumme Linie künstlich wieder zurecht zu sühren, wenn auch freilich so mancher Schnörkel und willkührliche Ausbeugung und Schwankung sich nicht in Regel und Zahlenverhältniß auflösen läßt.

Leonhard wollte verdrußlich werden, und in seiner sonberbaren Stimmung erschien es ihm fast, als wenn sein Freund Händel an ihm suche. Er wollte antworten, aber seine Aufmerksamkeit, so wie die des Freundes, wurde auf das große und ansehnliche Gasthaus des Dorfes gelenkt, vor welchem jetzt ein eleganter Reisewagen hielt, aus welchem zwei Männer stiegen. Sie sprachen mit dem Kutscher und dem Wirth der Schenke, schüttelten lachend ihre Kleider zurecht, und kamen dann Arm in Arm die breite Landstraße herauf, auscheinend um das Schloß in der Dämmerung, welche bereits einbrach, in Augenschein zu nehmen. Als sie näher kamen, hörten die Freunde, wie einer von beiden mit überaus wohlklingender voller Stimme sagte: Ja wohl ist es besser, sich nach dem langen Fahren erst die Füße etwas zu vertreten, als gleich dort in der Schenke Platz zu nehmen, die freislich für eine Dorfherberge reputirlich genug aussieht.

Aber halt! rief ber Andere, indem sie jetzt ber Bank unter ber Linde ganz nahe gekommen waren, — sieh, Freund, von hier nimmt sich das Schloß am besten aus. Es kann nicht so ganz neu sehn, denn es ist noch in einem guten Styl gebaut.

Ja wohl, sagte ber Erste, es ist so vollständig, solibe und würdig. Das Verhältniß der Fenster zu den Mauern gränzt noch nicht an unsere Treib= und Sommerhäuser.

Und der Giebel, rief der Zweite, so stark und vorragend, die beiden vieredigen Thürme an den beiden Seiten, die gewiß auch zu Treppen dienen, der große breite Eingang, in dem die Thür doch nicht zu hoch ist: Alles sieht so sicher aus. Das Thor für die Einfahrt der Equipagen ist gewiß auf der andern Seite, im eigentlichen Hofe.

Und mit diesem, fuhr ber Erste fort, muß dann unmittelbar ber Garten verbunden senn, wenn Berstand in der Sache sehn soll.

Nein, fagte jener, sieh, noch verständiger ift der Eingang zum Garten gleich rechts vom Sause, wenn mein scharfes Auge

mich nicht trügt. Das Wichtigste aber, Camerad, ist, daß das ganze Haus mit seinem Apparat so aussieht, als wenn bort hinter den Fenstern und Mauern etwas recht Wunderbares, Apartes und Närrisches vorgeben müßte; nicht wahr, Freund?

Du haft Recht, Bruber, sagte der Erste lachend; wie habe ich das nur übersehen können? Es quillt ja ans allen Wänden und duftet in der ganzen Atmosphäre hier so, als wäre der Steinklumpen bloß deswegen so hübsch und reputirslich ausgeführt worden, damit Schnurren, poetische Schwänke, Albertäten, Confusionen und Liebesgeschichten dort ausgesponnen würden. Ja wohl flüstern die schönen Linden dort am Schloß nicht vergeblich den Fenstern zu. Und wenn die verteuselten Nachtigallen erst so rechts und links schlagen, um alle ihre zackigen und kugligen Passagen abzuorgeln, so muß die Verrücktheit dort hinter den Mauern, wenn nur irgend junges Blut in den Studen wohnt, nicht zum Aushalten, viel weniger zum Haushalten sehn.

Elsheim hatte bie beiben Schwätzer schon erkannt und ging jetzt lachend auf sie zu. Sein Sie mir gegrüßt, meine Herren Musiker; erinnern Sie sich meiner noch aus jener kleinen Stadt, in welcher Sie sich aus Muthwillen arretiren ließen, statt ein Concert zu geben?

Ei, Baron! riefen die Fremden, und umarmten lachend ben schnell Wiedererkannten. Dies Haus ist mein, suhr Elsheim fort, und paßt es irgend zu Ihrem Geschäft und Ihrer Reiseabsicht, mir ein Paar Tage zu schenken, so werden Sie mich sehr glücklich machen.

Wir find so frei jest, wie die Fliege in der Luft, fagte ber Sanger, wir triechen also gern bei Ihnen unter.

So werbe ich Ordre geben, sagte Elsheim, daß Ihre Kosser nebst Ihrem Wagen bei mir untergebracht werden; nur ist mein Haus sehr überfüllt und es frägt sich daher,

ob es Ihnen nicht zuwider fei, beibe ein einziges großes Zimmer mit einem geräumigen Alfoven zu bewohnen?

Richt im minbesten, antwortete ber Clavierspieler, benn bas sind wir gewohnt. Wenn zwei vertraute Freunde im fremden Hause beisammen sind, so ist bas ber Ginsamkeit, bie oft lästig werden kann, sehr vorzuziehen.

Die beiben Fremben begleiteten Elsheim und Leonhard sogleich in das Schloß. Dieser eilte auf sein Zimmer, kleidete sich schnell um, und kam dann zum Abendessen in den Saal zurück. Hier waren die fremden Musiker schon wie einheimisch; sie sprachen mit jedem, am meisten jedoch mit Emmrich, dem sie schon seit früheren Jahren bekannt waren. Als man sich an der Tasel ordnete, gelang es Leonhard nicht, neben Charslotten seinen Platz zu sinden; sie vermied ihn beinahe aufstallend, und es schien ihm, als wenn sie überhaupt kalt und fremd gegen ihn sei. Er kam also in die Nähe Elsheims und Albertinens und sah es nicht ohne Eisersucht, wie freundslich Charlotte mit dem neu angekommenen Sänger sprach. Dadurch verstimmt unterhielt er sich um so eifriger mit Albertinen, die ihn gern anzuhören schien.

Elsheim war sehr vergnügt über die eingefangenen Birtuosen und sagte zu Emmrich: Erst jetzt fällt es mir bei,
wie wenig ich bei meinen leidenschaftlichen Theater-Versuchen
meiner guten Mutter und ihres Enthusiasmus für die Musik
gedachte. Wie wird sie sich freuen, wenn sie wiederkommt,
und wir ihr Concerte geben, vielleicht gar Belmont und
Constanze theilweise oder ganz aufführen können. Dann erst
wird sie mit unserm Theaterbau ganz zusrieden sehn.

Man machte schon allerhand Projecte, und Leonhard stand zwar gesättigt und gestärkt vom Tische auf; bennoch fühlte er, daß er der Ruhe bedürfe, um im Schlaf, wo möglich, alles das zu vergessen, was er an diesem Tage erlebt hatte.

## Fünfter Abichnitt.

Die alte Baronesse war wieder eingetrossen und heiterer, als es der Sohn erwartet hatte. Sie hatte in der Residenz fröhliche Tage verlebt, und ihre Begleiter und Berwandten mußten dort auch ihre Klagen über die eingebildete Beleidigung aufgeben, da sie auf Erkundigung von allen Seiten vernahmen, daß Göthe ein vornehmer Mann und großer Dichter sei. Sie nahm es also mit Heiterkeit auf, als ihr Sohn ihr sagte, daß er auf morgen, zu ihrem Geburtstage, ein Lustspiel von Shakspeare ausstühren würde.

Emmrich hatte das Costüm so angeordnet, daß es geschmachvoll war, ohne irgend auf Gelehrsamkeit oder Genauigsteit Anspruch zu machen. Er hatte sich schon früher ungefähr so geäußert: Der Dichter hat diesmal nicht, wie so oft, die Scene nach Italien gelegt. Italien galt ihm und den Zeitzgenossen auch nur für ein Land der Poesie und Abentheuer. Die vielen kleinen, sich ungleichen Staaten dort, die Welt von Novellen, die die Engländer sehr genau kannten, die vielen Reisen dahin hatten ihnen Florenz, Mailand, Benedig und Verona, so wie andere Städte und ihre Namen, sehr geläusig gemacht. In diesem poetischen Scherz von Zufällen

und Geltsamkeiten aber wollte ber Dichter Die Sache noch weiter ab in eine faft unbefannte Region verlegen. Wollten wir nun die Buder nachschlagen, ober aus älteren Gemälden bie Trachten jener Illyrier uns verfinnlichen, fo konnte man in Befahr gerathen, bag unfer verliebter, fein gebildeter Fürft unferm Auge als ein Spagmacher ober tomifcher Charafter erschiene, beffen Angug uns gum Lachen ftimmte. Der bramatische Dichter, vorzüglich im Luftspiel, fann nur Rraft gewinnen und die Buschauer täuschen und überzeugen, wenn er Anspielungen, Sitten und Gefinnungen aus feiner Beit nimmt. Dies haben bie Englander, vorzüglich Chaffpeare, immer beobachtet. Wenn bem fo ift, fo konnte leicht bie Poefie mit bemt fogenannten Coftum im Widerfpruch fteben und in Krieg gerathen. Es ift alfo beffer, eine allgemeine poetische Rleidung anzunehmen, Die auf alle jene Zeiten und Stude pafit, Die fich in einem bichterifden Elemente bewegen.

Man hatte also die hergebrachte altere italiänische Tracht angenommen. Der Herzog ging in weißen Unterkleidern und in saffrangelbem seidenem Mantel; Malvolio schwarz, Todias mit einem rothen Mantel, und Andreas ledergelb. Biola ohne Mantel, in einem kurzen, himmelblauen, unter den Knieen zusammenschlagenden Ucberrock, Krause, so wie den Aufschlag an den Schultern weiß, einen rothen Gürtel eng um die Hüsten, in welchem ein seiner Degen hing. Eben so trug sich ihr Bruder. Olivia ansangs in Schleiern und in tiefer Trauer, gegen das Ende des Stücks in rosafarbnem Atlaß.

Der festliche Tag war nun erschienen. Für bie Mutter bes Gutsherrn war wieder ein eigener Sessel vorn, ziemlich nahe an die Bühne, hingestellt, welche etwa nur um drei Fuß erhöht war. Die Dienstleute und Dorsbewohner waren wieder zugegen; auch die Gerichtshalter und einige Justiz-Personen, so wie verschiedene Beamte und Berwalter aus der

Umgegend hatten fich eingefunden. Die Baroneffe mar anfange überrascht, bag ber Saal andere eingerichtet, und bas Theater in bie Länge verlegt war. Die Buhne felbst machte einen angenehmen und heitern Eindrud, und fündigte erficht= lich an, baf fie zu einer Geftlichkeit bestimmt fei. Der obere Balcon ober Altan murbe von ben frei ftebenben Gaulen ge= tragen, beren ionische Rapitäler zierlich vergoldet waren. Un= ten mar bie kleinere Innen-Bühne mit rothseidenem Borhang verbedt. Auch die Treppen maren mit farbigen Deden verfleidet, fo bag bie Buhne an fich felbft fenn konnte, mas man wollte. Und wo fpielt benn biefe erfte Scene im Driginal? Im Zimmer, Saal, Borhof? Die Buhne, um fich nicht gu oft in poetischen Werken zu widersprechen, mufte eben faft immer nichts als bie Buhne fenn wollen, ohne bag ihr ber Bufchauer bie Rechenschaft abforderte, welchen zufälligen Raum fie eben barftelle. Go mar es bei ben früheren Englandern, eigentlich auch bei ben Frangofen zu Corneille's und Molière's Beiten. Gelbst im Holberg finden wir noch biese unbestimmte Allgemeinheit.

Als sich bie Zuschaner geordnet hatten, und die Ruhe hergestellt worden, vernahm man einen Tusch von Trompeten und Pauken. Er erscholl von dem obern Altan, wo man viele Musiker in heiterer und bunter Tracht versammelt sah. Sine allgemeine feierliche Stille folgte dem Trompetengesschmetter. Alsbald trat aus der Gruppe der fremde Sänger sestlich geschmickt hervor und sprach einen Prolog, den Elsbeim gedichtet hatte, in welchem der Mutter Glück gewünsicht wurde, daß dies Spiel sie erheitern möge, und wie sie es ebenfalls nehmen durfe, für was sie wolle, wie der Titel sage, daß sie aber nicht verkennen solle, wie sehr nächst ihrem Sohne alle Verwandte, Freunde, Bekannte und Unterthanen sie liebten und verehrten. Nun trat im Schmuck seiner Rolle

Elsheim vor, nehft ber Tante, Charlotte, Albertine und Dorothea, und von der Musik begleitet sangen sie ein glück-wünschendes Chor, bei bessen Schluß sie sich alle gegen die Baronesse verneigten. Die alte Frau war von dieser Aufmerksamkest eben so gerührt als erfreut. Hierauf zogen sich die Schauspieler zurück, und die Tante trat jetzt unten zur Thür des Saales herein, um ihren Sessel neben der Baronesse als Zuschauerin einzunehmen.

Sodann führten bie Mufiter oben auf bem Balcon unter der Direction bes fremben Birtuofen die Duverture ju Belmont und Conftange vortrefflich aus. Auch bies rührte Die Mutter, daß ber Gobn ihr Lieblingswerf zur Ginleitung spielen ließ. Als die Sumphonie zu Ente mar, trat unten Elsbeim auf, von Bagen begleitet, benen einige Mufiter folgten. Auf verschiedenen Blafe = Inftrumenten trugen biefe gart und lieblich bie Introduction zu ber Urie bes Belmont vor: "Bier werb' ich fie nun feben." Diefe Melodie phan= tafirte fuß und sehnfüchtig eine geraume Beit, murbe auf ben Bunfch bes Bergogs noch einmal wiederholt und bann plotlich von feiner Ungebuld unterbrochen. In ben furgen Baufen ber Musik mar es von fehr guter Wirkung, dag oben ein Waldhorn ber unten gespielten Melodie wie ein Echo ant= wortete. Als ber Bergog mit feinem Gefolge abgegangen war, jog sich ber rothe Borhang unten von der kleineren Bühne zurud, und man erblicfte brinnen im befchränften Rahmen ein Bild, das eine Aussicht auf Feld und Gee gab, flar und täufchend von Lampen erleuchtet, Die feitwärts und unfichtbar in ber Tiefe angebracht maren. Aus biefer inne= ren Buhne trat nun Biola mit bem Capitain bes Schiffes die drei Stufen hinunter und sprach vom Lande, wo fie fich befanden; die Urt, wie fie nach dem jungen Fürsten fragte, von bem sie schon im voraus mußte, bag er noch unvermählt fei, ließ es merten, daß fie irgend einen Plan auf ihn und feine Geliebte habe. Wie fie abgeben, zieht fich ber Borhang ber fleineren Buhne wieder gu, und in irgend einem Zimmer oter Saal treffen Tobias und bie kleine Maria zusammen; Undreas Fiebermange tritt zu ihnen, und die erfte ber tomi= iden Scenen entwickelt fich. Dag Dorothea Diefes fchnippi= iche und witzige Dabden gut fpielen murbe, hatten Alle er= wartet: aber die Mitspieler auf ber Buhne und am meiften Elsheim erstaunten, mit welcher Haltung und ficherm humor Mannlich und Graf Bitterfeld ihre komischen Charaktere anlegten und auszuführen verhießen. Wenn Unbreas fragt: Was ift pourquoi? fo bedeutet das nicht, daß er ganz unwissend fei, benn er fpricht fpaterhin einige Worte frangofifch gang richtig, fontern er will nur fagen: Bas meint ihr, weshalb fagt ihr jett noch pourquoi? Alles vies murde fo herzlich albern und mit fo fuger, bescheidener Unmagung gespielt und gesprochen, bag fich Elsheim gefteben mußte, bag er erft jett, fo ausgeführt, biefe Berfon und ihre Spage gang verftehe.

Nun erschien Viola, höchst reizend, in ihrer männlichen Tracht. Sie wird zur Olivia als Liebes-Unterhändler gessendet. Dort im Hause tritt nun die kleine Maria auf, und neckt sich mit dem Narren des Hauses. Nach der Anweisung Emmrichs war dieser in lange, dicht anschließende Bantalons von streisigem Zeuge gekleidet; eben so bunt war sein Wamms, über welches er einen ganz kurzen dünnen Mantel trug von gelber Farbe. Sinc kleine, eng anschließende Kappe bedeckte seinen Kopf, doch ohne Schellen oder andere sonst gebräuchsliche Abzeichen des privilegirten Lustigmachers. Um die Schulter hing eine ganz kleine Trommel, sast wie man sie den Kindern schenkt; um den Hals trug er an einer Schnur eine kleine Flöte oder ein Flageolet, und indem er eintrat, rührte er die Trommel und spielte mit der andern Hand eine Mes

lodie auf feiner Pfeife. Run erichien nach einer fleinen Scene Malvolio mit Olivien. Emmrich zeigte feine Kunft und Uebung in ber Darftellung Diefes hochmuthigen Murrfopfs und halb mahnsinnigen, von sich felbst berauschten Baushofmeifters. Ueber die unbedeutenden Worte: "Rammermadden, bas Fräulein ruft," mit benen er abgeht, erhob fich ein lautes und allgemeines Belächter, fo fomisch charafteriftisch mußte er jedes, auch bas Unscheinbare, vorzufragen. Biela, als naseweiser, übermüthiger Bage, bezauberte Alle, und es erfchien natürlich, daß sich Olivia in Diefe frifche Redheit, Die mit fo leuchtender Grazie umgoffen war, vergaffen burfte. -Es machte fich gut, daß unmittelbar nach ihr Sebaftian in gang ähnlichen Rleidern auftrat, benn ba feine Bermandlun= gen nöthig waren, wurde bas Stud in einem Buge ohne Unterbrechung gefpielt. Der junge Cabet mar ber verkleibeten Schwefter in Besicht, Buche, Betragen und Stimme fo ähnlich, daß eine Berwechselung beiber gar nicht unnatürlich erschien. Man hatte wieder die innere Buhne geöffnet, und bie frühere Aussicht auf Feld und Meer zeigte fich von neuem.

Die kleine Zwischenscene, in welcher bieser Borhang sich wieder zuzog, diente bazu, Tische und Stühle mährend des Gespräches hinter diesen zu stellen, und auf diese Sessel setzen sich Todias und Andreas sogleich, indem sie die drei Stusen hinausstiegen, und waren nun mit dem Narren, der zu ihnen trat, wie in einem behaglichen Zimmer. Diese Hauptscene der tobenden Berwirrung wurde mit außerordentslichem Humor durchgesührt. Das tolle Lied, welches der Narr singt, hatte der Birtuos für die schöne Stimme des Berwalters gesetzt, und es machte wieder einen guten Essect, wenn in den Pausen zwei Waldhörner oben auf dem Balcon die Meslodie wie ein Echo nachtönen ließen. Als aber der schreiende Kanon von den drei Thoren mit brüllenden Stimmen ges

fungen wurde, siel von Zeit zu Zeit die vollständige Musit oben auf dem Balcon ein und vermehrte so den Lärm, wunderlich von der Trommel und Pfeise des Narren begleitet und erhöht. Drauf Malvolio, seierlich die drei Stusen hinsanschreitend und die Lärmer scheltend, die ihn aber verhöhnen. Wieder wird ihm entgegen gesungen, und die Tollheit steigert sich immer mehr, dis Malvolio wüthend und gekränkt die aberwitzige Gesellschaft verläßt, über welche sein erhabener Zorn und seine falsche Majestät nichts vermögen. Es war sehr lächerlich, mit welcher Feierlichkeit in unterdrückter Buth dieser Malvolio die drei Stusen hinabschritt und sich noch einmal nur mit halbem Blicke umsah, dis sein Profil, das in seinem steisen Ernst Verachtung ausdrücken sollte, vorn im Seiten-Eingang verschwand.

Dieser Scene tollen Uebermuths und wilben Lärmens folgt die zart poetische zwischen dem Herzog und der versliebten Biola, die in zweideutigen Worten, die der Fürst nicht faßt, diesem ihre Liebe bekennt. Die Bergänglichkeit der Schönheit wird in wenigen Worten beklagt, und wie Biola die schnell schwindende Rosenblüte der Jungfrauen bestätigt, schien sie bei den Worten:

So find fie auch. Ach! muß ihr Loos fo fenn, Bu fterben grad' im herrlichsten Gebeihn!

ihre Thränen nicht zurückhalten zu können. Den muthwilligsten Contrast bilbet jett der Narr, der eben erst seinen Kumspanen verrückte Liedchen gesungen hat, indem er nun im Gegentheil mit schöner Stimme dem sehnsuchtkranken Herzoge ein rührendes Gedicht vorträgt. Der Berwalter Lenz hatte sich selbst dieses Gedicht componirt, der fremde Birtuos verswarf aber diese Arbeit und setzte eine neue einsache, aber ergreisende Melodie zu diesem einzig schönen Klaggesange. Man hörte gleichsam den Sänger weinen; der bedeutsame

Rhythmus, ber eigentlich schon für bas feine Dhr und bie gebildete Stimme bie Melodie ausspricht, mar im Befentlichen beibehalten, und ber tieffinnige Amphimacer - o -. in bem fich bie erften Berfe bewegen, lieg ben nabe liegenben Unapaften in: "Lag mid frei" ergreifend wechfeln, und gerade wirkte der Rhythmus dadurch fo außerordentlich, daß weder Amphimacer, noch Anapäft zu steif und regelrecht im Taft festgehalten murben, fonbern bie biegfame Stimme fich wie awischen beiben in ben fußesten Rlagetonen schwarmend burchschmiegte. Und bann ber Uebergang in Jamben und Spondeen: "Mit Rosmarin" — "Treu hält es" war wie einer, ber aus Thränen und Schluchzen fich zur Refignation ober erzwungenen Beiterkeit erheben will und in diesem Auf= fdmung nur noch tieferen Schmerz ausbrückt. In ber zweiten Strophe, die nach berfelben Melodie gefungen murde, ließ ber verständige Leng nach Anweifung des Componiften die Stimme mehr wie etwas ermübet finten, und am Schluß zog er die Tone und Verse verhallend so in einander, als wenn ihm feine Sprache und fein Wort in ber Erschöpfung ber Trauer noch übrig ober möglich ware. — Diefes schöne Bedicht, bas Schlegel fo meifterhaft und einfach überfett bat, fang Leng ohne alle Begleitung, nur am Beginn und in ben Baufen klang oben auf bem Balcon eine einfame Flote nach, und gang fern und unsichtbar ein gebämpftes Waldhorn. Die Rührung war fo ftart, daß alle Zuschauer weinten, und es war wie nothwendig, daß ber Narr burch etwas Spaß biefe ftarte Wirfung wieder ftorte und ben Borer gerftreute, auch um auf ben schönen Schluß ber Scene mit Biola und bem Fürsten wieder hinüber zu leiten. Wie schön fprad Albertine Die berühmte Stelle von ber liebenben, im Gram aufgelöseten Schwefter! Und als nun ber Bergog fragt: "Starb Deine Schwefter benn an ihrer Liebe?" -

war sie wie verwirrt und fast in eigner Rührung gefangen, ihr fällt ber ertrunkene Bruder ein, und wieder beinahe weinend sagt sie nach einer kleinen Pause: "Ich bin, was aus bes Baters Haus von Töchtern und auch von Brüdern blieb," — und geht, sich selbst gewaltsam aufraffend, mit scheinbarer Heiterkeit zu Olivien.

Elsbeim, als er vom Theater gurudtrat, mar erstaunt, ben Professor Emmrich, ber gleich wieder als Malvolio auftreten follte, in ber tiefften Rührung und in Thranen gu finden. Noch nie, fagte er, habe ich die Runft biefes Werkes, Das Ueberirdische Diefer Scene, Die gang in Boefie, Sehnfucht und Muthwillen getaucht ift, fo empfunden wie heut. Gefingt eine Darftellung eines fo großen Runftwerts nur irgent, fo forbert fie Schönheiten beutlicher an bas Licht, Die außerdem auch dem Renner von halbem Rebel verbedt bleiben. 3ch fann mich faum zu meiner Sauptscene fammeln. - Er mußte fich Gewalt anthun, benn Maria mar fcon zu Undreas, Fabian und Tobias getreten; ber Brief wurde hingeworfen, und bie Danner verstedten fich. Schon beim Abgang bes Berzogs war die innere kleine Buhne wieber geöffnet; zu diefer fliegen die Lauscher empor. Die lette Sinterwand ber fleineren Buhne mar grun, wie Geftrauch und Baum; hier ftanden fie von ben freien Gaulen verbedt. und noch mehr von einzelnem Bebuich und bunnen Baumden, Die fie felbst fast unvermertt hinter ben Gaulen hervorgieben konnten. Durch biefe Einrichtung mar es nicht nur möglich, bag fie gefehen murben, fo oft ihr Stichwort es erforberte, fonbern es that auch eine febr fomifche Wirfung. wenn die zornigen und lauernden Befichter auf Augenblide fich zeigten und bann wieder hinter bem Grun verschwanden, indeffen etwas tiefer unten, aber ihnen nabe, Malvolio gefti= fulirte und feinen Argwohn begte, bag man ihn in biefer

Nähe beobachtete. In vieser Scene mußte Emmrich seine Meisterschaft zeigen. Den Uebermuth und die verrückte Sitelsfeit des ältlichen Mannes, die dis an die Gränze des Unsmöglichen gesteigert wird, wußte er so natürlich darzustellen, ber zunehmende Aberwitz mit und nach dem Lesen des Briefes war so überzeugend, daß alle Zuschauer sich getäuscht dem behaglichsten Lachen überlassen konnten.

Jett trat bie Leibenschaft ber schönen Olivia mehr heraus; Andreas felbst wird eifersüchtig und läßt sich von dem hänseln= ben Tobias bereden, bem jungen Cefario eine alberne Ausforberung ju fenden. Go löft ein Scherz ben andern ab, wenn ber vorige feinem Berblühen nabe ift, und bas Luft= spiel bleibt immer neu und frisch. Nun kommt Malvolio als beglückter Liebender in feiner neuen Tracht. Seine Bertraulichkeit, sein Abspringen von grimassirter Freundlichkeit und lachenden Liebesmienen zu grobem Ernft und Stolz. feine Ansvielungen auf ben Brief, fein Uebermuth nachher gegen Tobias laffen ihn jetzt als gang mahnwitig erscheinen. Selbst Oliviens Reben enttäuschen ihn nicht; als ihr Gemahl, als fünftiger Herricher legt er Alles, fo unmöglich bies fcheint, zu feinem Bortheil aus. Die fafrangelben Strumpfe zu der übrigens schwarzen Tracht vollenden das Bild. Kniegürtel, freuzweis gebunden, maren nicht fo, wie wir es wohl auf bem Rupferstich in ber Shatspeare - Ballerie feben können, wo ber Thörichte Banber oberhalb bes Knies fo auf bem Schenkel trägt, wie fich wohl ehemals die Jodens zeig= ten: fondern ein Aniegurtel mit Gold auf blauem Grunde hing fast vorn über bas Schienbein so steif und fest in Form eines wirklichen Kreuzes herab, daß durch diese Affectation bie Erscheinung bes Mannes noch abentheuerlicher murbe. Mit feiner Ginfperrung geht feine eigentliche Rolle, feine Thätigkeit zu Ende. Nun erfolgt aber bas ergötliche Duell

und die Gefangennehmung Antonio's. Im Kleide bes Pfarrers nahm sich ber Narr wieder sehr gut aus, vorzüglich
weil Lenz die Gabe besaß, den vorzeblichen Geistlichen mit
ganz veränderter Stimme zu sprechen und dann plötzlich in
jenen Ton zurückzufallen, den er als Narr angenommen hatte.

Gegen bas Enbe bes Stücks erschien nun Olivia in bem rothen seibenen Prachtkleibe; Alles entwickelte sich, auch ber mißhandelte Malvolio trat noch einmal im Schmuck ber gelben Strümpfe auf, und bas Ganze schloß zur allgemeinen Zufriedenheit.

Als Alle abgegangen waren, hielt ber Narr eine Art von Spilog; er sang nehmlich jenes launige Lied, spielte auf ber Trommel und pfiff bazu, indem er auch einige komische Tänzersprünge nach jeder Strophe anbrachte, nach ber Anweisung, die ihm Emmrich gegeben, um ganz dem Dichter, seiner Art und Weise zu seiner Zeit zu genügen.

Elsheim, Olivia und Albertine hatten fich in ihren Theaterfleidern fogleich in bas Barterre begeben, um ber alten, febr zufriedenen Baroneffe ihre Gludwünsche zu ihrem Geburtstage barzubringen; auch Mannlich mar ben Damen gefolgt, um fich mit ber gnäbigen Frau wieber auszuföhnen, die ihn auch fehr freundlich empfing. Jett zogen fich auf bem Theater jene Borhange gurud, welche bie Treppen bebedten, und man fah alle Stufen mit Kindern befett, welche Genien vorstellen follten. Alle hatten Blumenfrange und bunte Buirlanden in ben Sanden, und fo schwebten fie herab, stellten sich vorn auf die Bubne und bildeten mit ben Blumen ben Ramenszug ber Baronesse. Die größeren standen auf ben Stufen und trugen auf ben Banben und Schultern Die fleineren Rinder. Jett fprangen biefe von ben Schultern herunter, die andern verliegen die Stufen, die innere fleine Bühne war plöplich frei, und auf einem Altar prangte bas

wohlgetroffene Bildniß ber Besitzerin bes Schlosses. Genien umhängten das Bortrait mit grünen und farbigen Laub= und Blumen-Geminden. Ein gludwunfchender Chor ließ fich bei einer fanften Musik vernehmen. Indem Alle noch mit ge= spannter Aufmerksamkeit auf biefes unerwartete Schauspiel hinblickten, öffnete fich ber Borhang bes höheren Balcons, ben man zugezogen hatte, und bort zeigte fich im glanzenoften Transparent ber Name ber Besitzerin, und Rosen, Sterne und Blumengeflechte bewegten fich freisend im bunteften und hellsten chinesischen Feuer um Die Namenszüge. Auch hier ftanden Benien, und biefe verschiedenen Rindergruppen auf ber obern und untern inneren Buhne, fo wie die Geftalten auf ben Stufen feitwärts bilbeten einen anmuthigen Unblid, ba fie zierlich und mit Geschmack geordnet waren. fanfte Musik erklang, die verschiedenen Borhange murben wieder jugezogen, und bas gange Schaufpiel mar beendigt und beichloffen.

Elsheim fühlte sich bem Professor Emmrich und ben übrigen Freunden verpflichtet, daß sie, die Festlichkeit auf diese Beise ergänzend, ihn selbst mit diesem anmuthigen Schausspiel überrascht hatten, denn Emmrich hatte die Kinder heimslich eingeübt und Alles ohne des Barons Mitwissen veransstatet. Die Baronesse war so vergnügt und zufrieden, wie sie es seit Jahren nicht gewesen war, und wie der Mensch in der Regel in solcher Stimmung auch am liebenswürdigsten ist, so zeigte sich die alte Dame an diesem frohen Abend so einnehmend, wie der Sohn sie fast noch niemals gesehen hatte.

Da die Aufführung biefer Komödie, die so gang außers halb der Linie hergebrachter Forderungen und Gewöhnungen liegt, so außerordentlich gut gelungen war, so beschloß man,

sich recht bald diesen Genuß zu erneuern. Elsheim, der Emmrich im Garten antraf, sagte zu diesem: Ich kann noch von meinem Erstaunen darüber nicht zurücksommen, mit welscher Vortrefssichkeit Mannlich und der Graf ihre Rollen gespielt haben. Ich bekenne, Sie hatten Recht, Prosessor, ob ich gleich die Richtigkeit Ihrer Ansicht, der Anweisung, die Sie den beiden Herren gaben, nichts destoweniger mehr und mehr bezweiseln möchte.

Emmrich lachte, bann fagte er: 3ch wundere mich bennoch, Freund, daß Sie mich und meine Absicht nicht gleich verstanden haben. Die beiden Männer waren nur baburch gute Romodianten, daß fie einmal Belegenheit hatten, fich felbft, ohne es zu miffen und zu wollen, gang barguftellen. Gie find felbst fo, wie fie jest gefpielt haben, mas fie aber nie= mals eingestehen werden, ja felbst nicht einmal erfahren burfen, wenn es ein ander Mal wieder gelingen foll. Glauben Sie mir, fonnte man mit ben wirklichen Romobianten zuweilen ein ähnliches Experiment machen, fo würden wir uns zu Zeiten vortrefflicher komischer Darstellungen zu er= freuen haben. Wie mancher bewunderte tragifche Beld murde einen Zettel in ber Sommernacht von Shaffpeare meifterhaft geben, wenn man ihm infinuiren burfte: Bortrefflichfter! erobern Sie durch Ihre Talente Diefem fo lange verkannten Manne feine Burbe wieder. Er ift ja ein großes, ja ein= ziges Talent, wofür ihn feine Genoffen, Die Bürgersleute, auch anerkennen. Die Probe, die er als Thrann beclamirt, ift ja ein vortreffliches Gedicht und muß nun eben fo, etwa wie Sie ichon fonft ben Macbeth ober Dtto von Wittelsbach gespielt haben, beclamirt und gespielt werben. Der schaben= frohe Bud, ein bosartiger Robold, heftet biefem Manne nachher einen Efelstopf an. Goll bies etwas beweifen? Coll ber ichlechte Spag, wodurch man von je bie größten

Männer verunglimpft hat, ein fritisches Urtheil enthalten? Die garte Titania beweift es ja, daß fie trot biefer Ent= ftellung feinen boben Werth wohl zu ichätzen weiß. Nachher wird fein herrliches großes Spiel vom Fürsten und ben Ariftofraten verlacht und bitter getadelt. Ift es nicht unbegreiflich, bag hier noch niemals ein feiner Ginn bie mahre Meinung bes großen Dichters geahndet oder gewittert hat? Diefe Lusander und Demetrins, Die Hochmüthigen, Die fich fo eben im Walde noch wie Thoren und Rafende betragen haben, tiefe haben wohl viel Ehre mitzufprechen? Daß folche Junker und Despoten ben hoben Runftwerth eines Zettels nicht verstehen, ift eben fein größtes Lob. Berichließen biefe boch in ber Regel gegen alles herrliche Auge und Ohr. -Zweifeln Gie benn noch, bag, wenn fich ber Beld fo bearbeiten ließe, und er biefe lleberzeugung in sich aufnähme, er Diefen Bettel nicht viel beffer und ergötzlicher, als feinen Macbeth und Otto fpielen murde?

Elsheim fagte: Ja, ich geftehe, ich habe ben Schalf in Ihnen nicht erkannt.

Einige Wahrheit, suhr ber Professor fort, ist aber auch außerdem in dieser Uebertreibung. Denn selbst gute komische Schauspieler in Deutschland, und wie viel mehr in England, versehlen es darin, daß sie zu viel thun. Sie meinen, sie müssen sich zu dem Thoren, den sie abschildern sollen, allzu tief hinablassen. Sie grimasstren, sie kleiden sich zu einem Scheusal um, sie verstellen ihre Stimme und grunzen und näseln nun etwas daher, indem sie jedes Wort hervorheben, den nächsten Spaß durch Augenwinken und Körperverdrehungen ankündigen, daß in ihrem Bilde kaum die Menschheit wieder zu erkennen ist. Ich habe über keinen Schauspieler noch so, wie über unsern großen Schröder, sachen können, und wie ließ er auch durch die lächerlichste Figur sein edles Indivis

bunn burchschimmern und erreichte das Höchste, eben so wie in seinem tragischen Spiel, immer mit wenigen Mitteln. Freisich ist das Lachen viel verschiedener und mannigsaltiger, als das Weinen der Menschen. Im Lachen verräth sich oft in der Gesellschaft der Gemeine und Rohe, der sich lange mit Glück maskiren konnte. Ich bin schon oft melancholisch geworden, wenn ein ganzes Schauspielhaus kein Ende des Gelächters sinden konnte. Es giebt viele Menschen, besonders in den höhern Ständen, die nur über den Menschen lachen können und mögen, den sie zugleich verachten. Für solche hat Shakspeare weder geschrieben, noch Schröder gespielt. Aber wie gern geben sich so viele Schauspieler mit Frenden hin, dis unter die tiesste Staffel des Menschlichen hinab zu steigen, um dieses für den Gebildeten trostlose Geslächter zu erregen.

Sehr wahr, sagte Elsheim. Diese Empfindungsweise hängt noch mit einer andern sonderbaren Sitelseit unserer Tage zusammen, die ich fast an jedem Menschen, selbst gebildeten, wahrgenommen habe. Man giedt diesem und jenem ausgezeichneten Talente gern zu, daß es komische Sachen, Charastere und Lustspiele gut zu lesen und vorzutragen versstehe, aber nicht so in Ansehung des Ernsthaften, Schönen, Rührenden und Tragischen. Selbst über Sie, Freund, habe ich oft dergleichen Urtheile gehört. Die Meisten, wenn Sie eine Tragödie, oder die poetischen Scenen unsers Göthe oder Schiller lesen, meinen im Stillen, unser Freund thut zu wenig, ist zu natürlich, bleibt allzu sehr in dem Ton der Conversation und dergleichen mehr. Je stümperhafter, heulender und singender ein solcher diese Gedichte vorträgt, um so schärfer tadelt er Sie.

Weil, wie unfer Mannlich, antwortete ber Professer, bie Leute glauben, ber sogenannte Ernst, und was sie Empfindung

nennen, muffe den Mund voll nehmen und gleich bamit ansfangen, fich von ber Natur und Wahrheit loszureißen.

Man ging zur Gefellschaft, und es ward befchloffen, noch an biefem Abend bie heitere Borftellung zu miederholen. Da bie Baroneffe mit bem Inhalt icon bekannt mar, marb fie von biefer zweiten Aufführung noch mehr, als von ber erften, ergött. Es waren bies Mal weniger Bufchauer qugegen, und auch biefer Umftand trug zur Beiterkeit ber alten Dame bei, weil fie fich bas erfte Mal etwas befangen und bedrängt gefühlt hatte, auch bamals in Angst ftand, es möchte wieder irgend eine Ungezogenheit vorfallen, die ber freigeiftige Sohn etwa billigen möchte. Da man nun weber Prolog noch Epilog hatte, fo murben zwei Ruhepunkte im Stude angebracht, um beim Unfang und in ben beiben Baufen einige Musikstude aufzuführen, welche bie Baronesse vorzuglich liebte. Emmrich behauptete zwar, bag bas Stud barunter leibe, weil biefe flüchtige, leichte Banblung auch baburch hinreiße, daß ber Zuschauer eben nicht zur Ruhe und Befinnung tomme, bod gab er ben Bünfchen bes jungeren Freundes nach, ber feiner Mutter gern ihre heitere Laune, in welcher fie bas Runftwerk lieb gewonnen hatte, erhalten wollte.

Indem Antonio neben Olivien stand, um wieder zum letzten Mal aufzutreten, sah er, wie sie ein Billet aus dem Busen zog, das sie ihm heimlich zusteden wollte. Er griff darnach, aber so in Haft und übertriebener Eile, daß er an Charlottens Hand stieß, und der Brief auf das Theater flog. Elsheim, als Herzog, erstaunte über diesen Vorsall und sah den Brief an, und es schien fast, als sollte die Vorstellung jetzt einen Gegensatz zu dem Schreiben liefern, welches Malvolio in so seltsamer Begeisterung abliefet; doch ließ Elsheim das Blatt liegen, Antonio trat heraus, der Baron spielte

zerstrent, Olivia erschien, und bevor sie noch sprach, nahm sie den Brief vom Boden auf und sendete dem verwirrten Leonhard einen sprechenden, vieldeutigen Blick zu. So ging das Stück zu Ende, Leonhard fühlte sich beschämt, Elsheim war zerstreut, und nur Charlotte behielt eine so ruhige Fassung, als wenn gar nichts vorgefallen wäre. Doch war es ihr nicht möglich, jenen Brief der Behörde, an welche er gerichtet schien, abzuliefern, denn Elsheim verfolgte sie mit so aufswerfsamen Blicken, daß Charlotte sich auf ihr Zimmer zurückzog, nachdem Leonhard gleich nach dem Schluß der Aufführung seine Ruhestätte aufgesucht hatte.

Um folgenden Tage wurde verabredet, jum Ergöten ber Mutter ein großes Concert zu veranstalten, in welchem, außer ben beiben fremben Birtuofen, auch alle biejenigen, welche von der Gefellichaft musitalisch waren, sich follten hören laffen. Charlotte fang vortrefflich, Elsheim angenehm, und fo gab man, mit Bulfe bes Bermalters Leng, faft bie wich= tigften und meiften Partien aus Belmonte und Conftange. So wenig die alte Baronesse mit ber neuern Boefie fortge= schritten mar, fo dag fie fast unwissend erscheinen konnte, fo fehr war fie in die Compositionen bes großen Mogart ver= liebt, weil sie biese gerade in ihrer frühen Jugend, indem ihr Bewuftsein erwachte, batte fennen lernen. Bei vielen Menschen werden die Bildung, ja felbst ber Charafter, und ihre Borliebe und Borurtheile auf Die gange Lebenszeit burch folche Bufälligfeiten begründet.

Die junge Wittwe bes verstorbenen Unterförsters ließ sich an diesem Tage bei Elsheim melben. Da sich die beis den Leute schon seit frühester Jugend gekannt hatten, so nahm sich die noch hübsche Frau Manches bei dem jungen Gutssherrn heraus, was sie sonst wohl bei einem älteren Herrn nicht gewagt haben würde. Ihr Anspruch war nichts Ges

ringeres, als bag fie nun auch einmal irgend eine Rolle auf bem freiherrlichen Theater zu fpielen muniche. Elsheim mar mit ber Frau, Die fo breift, fast verwegen, ihre feltsamen Buniche vortrug, in einiger Berlegenheit. Er fuchte fie gu beschwichtigen und ihr das Ungehörige ihrer Forderung deutlich zu machen, aber alle feine Bemühungen waren umfonft. benn fie war von ihrem Talent fo überzeugt, daß fie meinte, fie burfe weber vor Charlotten, noch Albertinen gurudweichen, beren Spiel fie gesehen hatte. D, mein junger lieber Berr, fagte fie, Gie fcheinen es gang vergeffen zu haben, wie früh wir schon mit einander bekannt waren, und wie freundlich Sie mir bamals begegneten, als ich noch nicht mit meinem Manne verheirathet mar. Nachber kamen Sie freilich in langer Zeit nicht zu uns, und haben mich und uns Alle hier gang aus ber Udyt gelaffen. In ber Zeit, ehe ich mich verheirathete, bin ich ein Jahr in ber nahgelegenen Stadt ge= wefen, bei einem fehr geschickten Fräulein, die auch eine Dichterin war. Diese behandelte mich mehr wie eine Freunbin, als wie eine Gefellschafterin, und ba habe ich oft helfen Romodie spielen. Was benten Gie? Ich habe bie Agnes Bernauer, ich habe bie Amalia in ben Räubern mit Beifall bargestellt, auch bie Drfina, und bei manchem großen Capital-Stud habe ich geholfen.

Elsheim war nicht gestimmt, das Geschwät länger anzuhören, und verabschiedete sie mit einem halben Versprechen, bei rem nächsten theatralischen Ereigniß an sie und ihr Talent zu deuten. Und warum nicht? sagte er nachher zu sich selber; es wird die Verwirrung, in der wir uns besinden, nur um weniges erhöhen. Wohin gerathen wir Alle? Kann ich es mir noch längnen, daß ich von Eisersucht gepeinigt werde? daß mich, gleich Blitzstrahlen, Momente des Unmuths, ja fast des Hasses, gegen meinen frühesten, meinen innigsten

Freunt, ben redlichsten aller Menschen, schmerzlich burchs zuden? Freilich sollte er nicht so schwach senn! Aber bin ich benn stärker? Und schwerlich, nein gewiß nicht, schätzt er sie, die uns entzweien könnte, so gering, als ich. Glaubte ich boch meiner so sicher zu seyn, als ich hieher kam, und nun spielt mir ein schabensrohes Verhängniß so saunenhaft mit, daß ich da in Leidenschaft entbrenne, wo ich — ja, ich muß es so nennen — wo ich verachte. Man möchte an die alten Sagen von Liebestränken glauben! Dieses leidenschaftliche Gefühl ist ein Zauber, der zerrissen werden muß. Aber wie, auf daß er im Herzen und meinem Leben nicht so verderblich reiße, daß eine schwerzhafte Lücke bleibt? Ift es möglich, daß die Leidenschaft um so stärker zu slammen vermag, je weniger sie von Achtung und Ehrsurcht genährt wird?

Indem er biefen fonderbaren Gefühlen weiter nachzuträumen sich gezwungen fühlte, trat Emmrich in fein Zimmer. Diese Störung war ihm lieb und unangenehm zugleich, benn seine Vorstellungen ängstigten ihn, und boch fühlte er sich in ber Gesellschaft bes verständigen Mannes verlegen, weil es ihm unmöglich schien, jett seine Gebanken gehörig zu ordnen.

Schon seit einiger Zeit, begann Emmrich, ist es mir Berurfniß, ja es erscheint mir als Pflicht, mit Ihnen ernst= haft über einen Gegenstand zu sprechen, ber mir schwer auf bem Herzen liegt.

Elsheim war gespannt und überrascht, ja fast über biese Einleitung erschrocken. Die Männer setzten sich, und ber ältere suhr so fort: Glauben Sie mir nur, geliebter Freund, ich habe mir selbst längst Alles gesagt, was Sie mir erwiestern, ober was mir gar ein seindlich Gesinnter bitter entgegnen könnte. Ich sage mir selbst nehmlich: Was drängst du dich in diese Verhältnisse? Wer fordert dich dazu auf? Verletzest du nicht vielleicht alle Desicatesse, und ziehst dir

ben Unwillen eines jungen Mannes zu, den du hochachtest, und der dir bis jetzt immer Liebe bewiesen hat? Kann ein freigelassenes Wort, eine Enthüllung, die bis jetzt im Dunkel ruhte und nun an das Licht geriffen wird, nicht Unheil stiften? Wenn man aber, wie es mir geschieht, von seinem Gewissen getrieben wird, so mussen alle diese feineren und kleineren Rücksichten zu Boden fallen.

Elsheim war durch diese Einleitung noch ängstlicher geworden, und da jetzt Emmrich seine Hand ergriss und sie zärtlich drückte, dann mit dem Ansdruck innigster Freundschaft den jungen Mann umarmte, so steigerte sich dessen Berlegenheit so sehr, daß der Ausdruck derselben sast komisch wurde. Emmrich schien eine Ahndung davon zu haben, denn er setzte sich plötzlich wieder nieder und suchte nach Worten. Es sei! sagte er nach einer kleinen Pause. Sie bemerken es also nicht, oder wollen es vorsätzlich nicht sehen, wie Sie eins der edelsten Wesen zu Grunde richten, wie Sie die liebenswürdige Albertine umbringen?

Elsheim sprang von seinem Sitze auf, stand vermundert still und blidte ftarr ben Redenden an, setzte fich bann wieser nieder, und sagte endlich mit bem Ausdruck ber höchsten Bermunderung nichts weiter, als: Wie?

So ist es, fuhr Emmrich fort. Seit lange schon glaubte ich diese Leidenschaft in dem edlen Wesen zu bemerken, ich wollte aber früher meiner Kenntniß des menschlichen Herzens nicht trauen, dis mich nun unsere Aufführung des Shakspearesschen Dramas auf das vollkommenste überzeugt und alle meine Beobachtungen bestätigt hat.

Albertine! rief Elsheim aus; Sie fagen mir ba etwas, bas ich nimmermehr glauben fann. Bie? biefe Kalte, Schweigsfame, immer Zurückgezogene follte eines Gefühls, und gar

für mich, fähig sein? Wenn Gie mir tergleichen von Char- lotten fagten, fonnte ich es vielleicht eber glauben.

Bon Charlotten, ermieberte Emmrich falt, murbe ich es nicht alauben, und wenn bas Fräulein es mir felbst ver= ficherte. Wie munderbar hat bie Natur biefes fcone Befen mit Gaben und Reizen ausgeftattet, und bei biefen vielfachen Gefchenken bas Berg vergeffen, ohne welches alle anderen Eigenschaften ihren eigentlichen Rern verlieren. 3ch bin über= zeugt, tiefe gautelnde Gee wird niemals lieben tonnen; fie fucht ihr Glud barin, alle Männer zu bezaubern und leichte Abentheuer angufnüpfen und zu löfen. Leidenschaft zu erregen ift ihr Spiel, fie will aber keine fühlen. Go hat fie fich zur reizenbsten und gefährlichsten Coquette ausgebilbet. Gie hat in ber Residen; schon wunderbare Abentheuer burchge= fpielt, und bie verftändige Tante bemerkt entweder Alles nicht, ober fieht als eine kluge Frau burch bie Finger, wo fie nichts andern fann. Bielleicht muß es folde Befen geben, und Charlotte entwickelt fich nur fo, indem fie einer innern Roth= wendigkeit nachgiebt; aber zu bedauern ift es boch, bag biefe schöne Erscheinung ohne Seele bleiben foll. — Dagegen Albertine! welcher Abel bei biefem Liebreig! Gie ift lauter Seele und Gemuth, und in biefer reinsten Unschuld und wahrhaft göttlichen Unbefangenheit voll bes tiefften Gefühls für alles Schöne und Grofe. Wem fich biefes Berg widmen tann, ber follte fich mohl fo befeligt fühlen, bag er fich ben Göttern bes Dlymps gleich bunfte.

Halten Sie inne, rief Elsheim, damit ich zu mir komme, damit ich überlegen kann, wie bas möglich sei, was Sie mir ba sagen, oder Gründe und Worte finde, um Ihre irrige Meinung zu widerlegen. — Albertine!

Ich muß mich über 3hre Verwunderung verwundern, antwortete Emmrich, und zugleich bas Schlimmfte abbitten,

was ich von Ihnen bachte, benn ich glaubte, Sie mußten um biese Reigung und verschmähten bie Unglüdliche absichtlich.

Abgesehen von allem lebrigen, fragte Elsheim, mas verlangen Sie von mir?

Was Sie leicht gewähren können und müssen, erwiederte ber Professor, daß Sie die Arme nicht verhöhnen, ihr nicht geflissentlich mit kalter Graufamkeit begegnen.

Ach! rief Elsheim aus, mir ist das, was Sie mir da eröffnen, noch immer so neu, so überraschend, daß ich daran zu glauben nicht vermag.

Laffen Sie mich fortfahren, ba ich mich Ihnen einmal anvertraut habe, fagte Emmrich; daß ich mit Albertinen niemals über biefen Wegenftand gefprochen habe, werben Sie mir ohne Berficherung glauben, ba Gie mich tennen. Dag fie mir Aufträge gegeben, ober mir zuerst fich mitgetheilt haben follte, bem zu widerfprechen ift vollends überfluffig. Seit lange mar mir die Melancholie und Die abwechselnd erzwungene Beiterkeit bes ichonen Wefens aufgefallen. 2118 ich sie im Götz beobachtete, murbe meine Bermuthung zur Gemifiheit. Aber mit größtem Schmerz fand ich im Luft= fpiel meine Ueberzeugung beftätigt. Ich habe schon fonft bie Erfahrung gemacht, daß ein schöner Tenor nur baburch in feinen geiftigften Tonen Die Menschen bezauberte, weil aus ihnen ber Tob schon, die bald entwidelte Schwindsucht, fang. D. mein Freund, als Viola sprach die garte Freundin fo weiche, überirdische Tone, in fo himmlische Lieblichkeit getaucht und wie im geiftigften Aether hinklingend, daß die Laute mir burch bas Berg schnitten, benn in jedem flang ein Lebensjahr mit hinaus. Go hatte ihr Auge ben überirbischen Glang eines verklart Sterbenben. Ja, Freund, fie geht gu Grunde, ihr Berg bricht, und Sie werden fich nachher ben Bormurf machen muffen, bag Gie es verschuldet haben.

Elsheim war nachtenkend geworben und fagte bann nach einer Baufe: Und was verlangen Sie nun, bag ich thun foll?

Nur Beniges, erwiederte Emmrich, nur das, was Ihnen die Urbanität von selbst, ohne meinen Rath, vorschreibt. Zeigen Sie der Armen nicht so gestissentlich Ihre Geringschätzung, Ihren Widerwillen. Warum so plötzlich, oft im unschuldigsten Gespräch, dieser höhnische Witz? diese bittern Bemerkungen über die Schwächen der Weiber? Sie sind gegen alle Mensschen, selbst gegen rohe, die es nicht verdienen, sanft und mild; dies zarte Wesen aber ist nur da, damit Sie an ihr den Uebermuth des Mannes üben, und die giftigen Pfeile der Geringschätzung und Berachtung schärfen. Sie sind ein Mann, aber wenn Jemand, den Sie liebten, Sie auf diese Weise behandelte, Sie würden verzweiseln.

Elsheim faßte die Hand des älteren Freundes und sagte bewegt: Ich danke Ihnen, daß Sie mich mit dieser Offensheit auf meine Ungezogenheit aufmerksam gemacht haben. Ich bin vollkommen im Unrecht, und weiß nichts zu meiner Entschuldigung zu sagen, als daß ich mein widerwärtiges Betragen bereue. Es ist nur zu wahr, daß wir oft mit aller unserer vornehmen Cultur und Bildung, mit der wir uns brüften, roh, ja selbst gemein werden können. Sie ist mein Gaft, mir verwandt, und so ist mein Vergehen noch weniger zu verzeihen. Ich werde mich jetzt bestreben, schonend und anständig ihr gegenüber zu erscheinen.

Ich wußte, sagte Emmrich, daß Sie meine offenherzige Freundschaft so aufnehmen würden. Fügen Sie nun noch das eben so Nöthige hinzu, in Gegenwart der Kranken dieser Charlotte nicht so geflissentlich den Hof zu machen, diese mit Artigkeiten zu überschütten, so eifrig um ihre Gunst zu mersben, als ob von dieser das Glück Ihres Lebens abhinge.

Freund! rief Elsheim bewegt aus, man ift und bleibt

ein Thor, und follte jeden Morgen an seinen Schutzgeist ein gang befonderes Gebet richten, bag er uns vor recht aus= brücklichen Dummheiten, vor biefen wenigstens, behüten möge. Schon feit anderthalb Jahren qualt mich meine gute Mutter in ihren Briefen, daß ich heirathen foll, und zwar biefe ihre Albertine, Die fie für bas Mufter aller weiblichen Wefen halt. So trieb mich ein schabenfrober Damon in ben Wiberspruch hinein, und ich konnte in meiner Ginfalt gegen biefe frommen Bünsche nur widerspenftig jenn, indem ich ungezogen wurde. Id wollte meine Mitter nur befdeiben, fo zu fagen auf erlaubte Beife, ärgern, Albertinden Diefe Bedanken, Die meine redfelige Mutter ihr gewiß schon eingeflößt hat, aus bem Sinn bringen, und habe wie ein ftumperhafter Komodiant, statt Schröders feinen Klingsberg, zu meiner Beschämung einen ungehobelten Landjunker dargestellt. Auch dieses schein= bare Berliebtfein - ober wie nenne ich es? - in bie Olivia, in diefe allzu geniale Charlotte - war ja nur ursprünglich ein Spiel, um meine Mutter irre zu führen und bie projektirte Beirath völlig scheitern zu machen. Ich handelte nur fo in ben Tag hinein, weil ich nicht als Bebant einen feinen und durchdachten Plan eutwerfen wollte, und darüber ift, wie Sie mir jest verkunden, Die Arme jum Opfer geworben. Sei es nun aber mein Borurtheil, ober Eigenfinn, ober fei es eine wirkliche Antipathie unferer Naturen, meinem Gefühl ift diese Albertine und ihr Wefen und Treiben zuwider. Darum war es mir auch peinlich, bag ich in unfern beiben Stüden fo viel mit ihr verkehren mußte. Bon jest an aber werben Sie feben, bag ich ber Bernunft und ben Gefeten ber Lebensart Folge leifte; burch mich foll mein Mühmchen nicht wieder gefränkt werden.

Die Freunde trennten sich, und Elsheim irrte gedankenvoll im Garten nunber. Es ist uns nicht gegönnt, bachte er

bei fich, fo im Leichtsinn, in welchem wir uns fo poetisch fühlen, babin zu taumeln. Dies Gelüft, wenn wir ihm nachgeben, wird vom Ernft bes Lebens fast immer, und oft gut bart, geftraft. Darum ift etwas fo Beraufchenbes und Entzudendes in der erften Jugendbluthe. Jene Reife-Momente, Stunden und Tage, wo ich unbefannt in einfamen Begenden irrte und fpielte, alle jene Scherze und vorübergebenden Fiquren und Bekanntichaften, jene Redereien, balbe Liebe und Tollheiten, fonnt ihr benn niemals wieberfehren, und nur in ber Erinnerung mich erfreuen? Damals fiel es Niemand ein, mich wegen biefes Scherzes ober jener Ausgelaffenheit gur Rechenschaft zu ziehen; jetzt muß ich mich verantworten, mein Betragen entschuldigen, für die Folgen einstehen. Freilich bin ich auch älter geworden, lebe nicht in der Fremde, in einem Städtchen ober Schlof, bas ich jetzt betrete und übermorgen verlaffe, fonbern in meinem angestammten Gigen= thum, wo ich ber verehrliche Butsherr bin und für allen Schaben, ber geschehen fann, einstehen muß. Und die anbrüchigen Bergen sind leiber nicht affecurirt, und was in meinem Besitzthum verloren geht, foll ich bezahlen.

Tolle, tolle Welt! rief er aus und setzte sich in jene abgelegene Laube, um recht ungestört mit den Menschen, der Gesellschaft und ihren Einrichtungen schmollen zu können. Da hüpfte die kleine Dorothea vorbei, und da Elsheim wußte, wie vertraut diese seit einiger Zeit mit Albertinen war, so stand er auf, ging ihr entgegen und bat sie, auf einige Zeit bei ihm zu verweilen, weil er sie über etwas, das ihm sehr wichtig sei, befragen wolle.

Mein liebes Mühmchen, fing er an, ich weiß, daß Sie stets, seit Jahren schon, für mich die freundlichsten Gesinnungen hegten. Jest können Sie mich wahrhaft glücklich machen,

wenn Sie ein Mal ganz aufrichtig gegen mich find. Aber freimuthig, offenherzig, Liebe, müffen Sie gegen mich sehn, und ich schwöre Ihnen, was Sie mir bemnächst anvertrauen werben, soll in meiner Brust wie im Grabe verschlossen bleiben.

Die kleine verständige Dorothea sah ihn mißtrauisch mit ihren klaren blauen Augen an und sagte dann: Aber was verlangen Sie von mir, liebster Better? Sie machen mir bange. Alles, was möglich ist, will ich Ihnen beantworten.

Möglich? sagte Elsheim freundlich und in seiner gewohnten Beise, — ist denn nicht alles Mögliche möglich? Aber nicht bloß meinetwegen, um mich zu beruhigen, oder zu
warnen, sollen Sie aufrichtig sehn, sondern hauptsächlich zum Besten einer geliebten Freundin. Und ich schwöre Ihnen,
daß Sie deren Bohl nur dadurch fördern können, wenn Sie
jetz ganz ohne Rüchhalt sprechen. Sind Sie aber verschlossen
und zweidentig, so schreiben Sie sich künstig selbst alles Unheil zu, was aus diesem Betragen nur irgend entstehen kann.

Dorothea war bei biesen Beschwörungen ganz ernsthaft geworden und sagte jett, fast gerührt: Run, so fragen Sie, und so weit es nur irgend mein Gewissen zuläßt, werde ich Ihnen wahrhaft antworten.

Englische Cousine! rief Elsheim und faste ihre Hände; ich kenne ja Ihr Herz und Ihre treue Freundschaft. Ich weiß für gewiß (glauben Sie mir nur, ich habe die untrügslichsten Beweise und Nachrichten), daß Albertine am Abgrund steht, und jetzt nahe daran ist, durch eine unglückselige Leidensschaft vernichtet zu werden. Was können wir thun, um diessem Elende vorzubeugen?

Dorothea senkte bas Röpfchen, spielte mit ben Fingern auf dem-steinernen Tisch, sah lange vor sich nieder und blidte nach einer stummen Pause zu ben Augen des Barons rathlos und fragend hinauf. Woher miffen Sie bergleichen? fagte fie dann mit schwankendem Ton.

Mein Kind, sagte Elsheim bringend, treten Sie nicht zurück, stellen Sie sich nicht unwissend, sondern antworten Sie frei und frank, als wenn Sie neben Ihrem Beichtvater oder Ihrem Arzte fäßen, benn nur dadurch kann das Unsglück vermindert, oder vielleicht kann ihm sogar ganz abgesholsen werden.

Ach, lieber Freund! fagte Dorothea tief seufzend, und eine Thräne trat in das große klare Auge, — die Sache ist leider wahr; ich habe es zuerst bemerkt und sie gewarnt, aber ohne Erfolg. Was können wir nun noch thun? Durch Entsternung, daß er vielleicht bald abreiset, daß er es nie erfährt, das alles ist vielleicht noch die einzige Hülfe, das Rettungs=mittel, wenn auch ein unzuverlässiges.

So? sagte Elsheim erstaunt, — ich bachte immer — also er weiß es nicht?

Gewiß nicht, antwortete Dorothea mit herzlicher Bertraulichkeit, — wer sollte es ihm gesagt haben? Und ein Glück, daß er es nicht selbst errathen hat, da sie in ihrer Natürlichkeit allzu wenig die Kunst versteht, sich zu verstellen. Nein, wenn er es auch nur ahndete, wäre sein Betragen unsverzeihlich. Aber er ist zu sein, zu gut, zu menschlich und edel, um dergleichen vorsätzlich zu thun, und daraus ersehe ich eben deutlich, daß er von den Seelenleiden der armen Albertine auch nicht die kleinste Bermuthung hat. Nein, er könnte nicht so gestissentlich den Liebhaber der Charlotte spieslen, und dieser alle seine Ausmerksamkeit widmen.

Ja wohl, sagte Elsheim mit einiger Berwirrung, er ist immer noch zu gut, als baß er bergleichen aus schabenfroher Absicht thun könnte. Der Sünder ber, — Sie, Liebste, ken-

nen Sie ihn benn auch etwas näher? Hat er Ihnen nicht vielleicht auch schon ben Hof gemacht?

Nein, sagte Dorothea ganz ernsthaft, benn ob ich ihn gleich sehr liebenswürdig finde, so habe ich doch weder Gelegenheit gehabt, noch gesucht, ihn im Bertrauen zu sprechen.

Aber er ist gefährlich, nicht mahr? fuhr Elsheim fort.

Das sehe ich an meiner armen Freundin, erwiederte sie; benn wenn sie etwas loben will, sei es männliche Schönheit, oder Liebenswürdigkeit, oder Treue, oder ein Wesen, dem man sein unbedingtes Zutrauen schenken könnte, dem die Herzen zusliegen müßten, kurz, wenn sie das Muster eines Mannes bezeichnen will: so nennt sie dieses seltne Wesen Leonhard.

Leonhard? fuhr Elsheim gang mechanisch, aber boch überrascht heraus, indem er sich zwang, sein Erstaunen zu verbergen, und Dorothea war von ihrem Gegenstande zu er= füllt, um es zu bemerken, daß Elsheim ein boshaftes Lächeln nur mit Mühe unterdrückte. Leonhard! fuhr Elsheim nach einer Baufe fort; ja biefer junge gefährliche Mann, ben ich in aller Unichuld hieher gebracht habe, verdreht allen unferen Weibsleuten den schwachen Ropf. Hätte ich das Elend nur ahnden konnen, das er hier anrichten wurde, fo hatte ich ihn dort in feiner Stadt gelaffen, Diefen Berführer! Denn feben Sie, liebste Doris, bas ift er im eigentlichen Sinne, fo wader er übrigens auch fenn mag. Wo er aber ein Dabchen oder eine Frau betrugen kann, wo er mit feiner Tugend= miene fie verderben mag, ba ift er schlimmer, als Don Juan. Ja, Liebste, an biesem Felsenherzen ift unsere Albertine völlig verloren, und fie mag noch bem Simmel banten, bag ber Bofewicht sich nicht um fie beworben hat, benn ba er fo unwiderstehlich ift, wie ihr es Alle felbst bekennt, so mare sie völlig zu Grunde gerichtet. Solche gefährliche Menschen follte man

nicht im Lanbe bulben, ober sie schon im siebenzehnten Jahre verheirathen, bamit sie nur recht früh langweilige Ehemänner und unausstehliche Hausväter würden. Aber was würde auch bieses extreme Mittel eben fruchten? Denn bieser gottlose Bösewicht ist schon seit Jahren, und zwar an eine sehr hübsche junge Frau verheirathet, aber bennoch macht er uns nun hier die ganze Provinz rebellisch. Sagen Sie selbst, tugendhaftes Kinden, müßten die Gesetzgeber nicht ganz neue, unerhörte Strafen für bergleichen neumodige Walbsrevler aussinnen?

Dorothea fah ihn groß an, benn auf biefes Geschwäß war sie nach jener feierlichen Einleitung nicht gefaßt. Sie wollten helfen, rathen, bem Unglück vorbeugen, sagte sie endlich, nachdem sie ihn lange betrachtet hatte, und nun scheinen Sie boch nur rechte Schadenfreude zu empfinden, und die Sache macht Ihnen, so kommt es mir vor, mehr Spaß, als daß Sie sie sie sich zu Herzen nehmen sollten.

Ja so! rief Elsheim aus, Sie haben ganz Recht, geliebtes Mühmchen, ich falle immer wieder, so gerührt ich auch eigentlich bin, in meinen leichtsinnigen Ton. Aber, ernsthaft gesprochen, ich glaube, daß die Zeit ganz nahe sehn wird, in welcher der gefährliche Mensch wieder nach Hause reisen muß; dann ist ja hoffentlich der Zauber gebrochen. Dorchen, da Sie ein Mal in der aufrichtigen Stimmung sind, — wie denkt denn Albertine von mir?

Ganz so, wie Sie es verdienen, versetzte Dorothea mit einem schnippischen Ton; wenn von Leonhard die Rede ist, werden Sie gewöhnlich auch genannt, aber nur des Constrastes wegen. Wie jener die höchste Liebenswürdigkeit des Mannes ausdrückt, so stellt sich in Ihnen Alles dar, was am männlichen Geschlechte satal und widerwärtig ist; Sie sind das Ungewisse, Leichtsinnige, was kein Vertrauen einsslößen kann, der zweideutige jesuitische Mensch, der weder

Liebe sucht noch verdient, der — turz der, der Sie wirklich sind. So erkennt Sie Albertine, und wenn Sie auch auf einen Augenblick hinterlistig mein Vertrauen erschlichen haben, so bereue ich doch diese Viertelstunde recht von Herzen!

Sie fprang auf und rannte bavon. Elsheim aber blieb auf ber Gartenbank sigen und lachte so herzlich und so laut, baß einige Freunde, bie ihn suchten, sich nach ber Laube wandten, so wie ber Bediente, ber sich im Garten nach ihm umgesehen hatte, hereintrat, um ihm Briefe zu überreichen.

Die beiden fremden Musiker, Mannlich und Leonhard, traten mit dem Diener zugleich in die geräumige Laube. Elsheim legte die Briefe, nachdem er sie obenhin betrachtet hatte, vor sich auf den Steintisch und sagte dann mit lachender Miene: Meine Herren, ist unter Ihnen vielleicht ein Menschenkenser?

Menschenkerner? sagte ber brünette Bassift; mich bünkt, biese Sorte hat man seit einigen Jahren ganz abgeschafft. Bormals spukten sie in allen Komödien und Romanen; auch gab es wohl Menschen, bie, wie die Biehhändler, auf das Gewerbe reiseten, um die verseinerten und bessern Menschen-ragen anzutreffen; allein seit man eingesehen hat, daß der grobschürige Hammel auf die Dauer doch der einträglichste ist, hat man die Finte und Finesse wieder aufgegeben.

Und man hat king baran gethan, sagte Elsheim lachend, benn niemals muß ber gute Landwirth zu oft und zu sein scheeren wollen. Ift nun das Blöken, das man beim Scheeren vernimmt, lauter Selbstgeständniß? Bekenntniß und Anklage? oder Lästerung auf den Scheerenden? Nicht wahr, der Anatom, der die Menschen so scheerenden? Nicht wahr, der Anatom, der die Menschen so scheerenden? Menschen durfte sich eigentlich wohl für den gründlichsten Menschenkenner auszgeben? Und dann das sogenannte Herz!

3ch meine, fagte ber Clavierspieler, Die Alten thaten

besser, alle Herzens-Empsindungen mehr in die Leber zu verslegen. Sie ist eigentlich das gekräftigte Leben, wovon sie auch ihren Namen Leber hat, das männliche R statt des weiblichen N, das spornklirrende Schwertwesen statt des sangreichen minniglichen. Herz ist zu sehr mit Erz, Harz und Erde verwachsen, um den Inbegriff der Liebesgeheimnisse and venten zu können, wenn auch Schwerz und Scherz da wieder zineinlausen.

Mannlich fagte troden und ernsthaft: Ich habe mich immer für einen Menschenkenner gehalten, auch für einen Mann, ber bas Berg, besonders bas weibliche, erforscht bat. Es giebt auch gewiß nichts Interessanteres, als sich mit biefem Studium zu beschäftigen. Das weibliche Gemuth ift vielleicht reicher, als bas männliche, aber bennoch leichter zu ergründen. Sat man nur erft die Physiognomie bes Beiftes erfaßt, fo findet man leicht die Art und Beife ber Gemuthsgaben, ber Regungen, und was nur irgend mit bem geheimnigvolleren Bau ber Seele zusammenhängt. Go zum Beispiel unsere reizende Freundin, bas Fräulein Charlotte. 3ch tann mir benten, daß fie Mandhem, ber fich auch einen Beob= achter nennt, für ein Rathfel gelten mag; mer es aber weg hat, daß ihr inneres Wefen eigentlich bas einer Ronne ift, ber versteht nun auch sogleich, mas sich außerbem zu wiber= fprechen scheint. Darum nur ift es ihr möglich, Die Abelheid und Olivia fo fcon und vollendet barzustellen, weil ihr inneres Befen reine Religiofität ift, und fie baber basjenige, was ihr am Schärfften, am Wiberwartigften entgegenftebt. am Sicherften auffassen und am Ueberzeugenoften fpielen und äußerlich hinstellen fann. Diefe feinen Seelen entflieben gleichsam zu Zeiten fich felbft und in bas feindlichste Element hinein, um fich ihrer gangen Rraft, Tugend und Reinheit von Neuem bewußt zu werben. Ach, meine Freunde, bas

führt uns eigentlich bahin, daß wir gegen manche Genien, besonders Musiker, toleranter sehn sollten, die sich manchmal in ein scheinbar niedriges Element zurückziehen, mehr, um sich auszuruhen, als um zu genießen.

Richtig! sagte ber Bassist laut lachend, und bas niedrigste, tiefste Element wird immer ber Keller seyn, in welchem in vielen Städten die Weinschenken und jene Italianer hausen, die und Austern, Caviar, Lachs und Seefische andieten, um und an diesen Naturgewächsen zu zerstreuen. — Kennst du die dunkeln Stufen — die und so lockend rufen? — Dahin — dahin, — so schloß mit einem Gesang der Uebermüthige.

Nehmen Sie sich in Acht, meine Herren, sagte ber Clavierspieler, bag Sie nicht stolpern und fallen, indem Sie zu diesem bunkeln, erfreulichen Element hinabsteigen. Man muß schon wissen, wie beim Denken, wohin man gelangen will, um mit Sicherheit hinzukommen.

Indem hatte Elsheim die drei großen Briefe geöffnet, fie mit dem Ausdruck des Unwillens und Erstaunens überlesen, und warf sie jetzt zornig hin, indem er ausrief: Das fehlte noch!

Leonhard fragte: Darf man vielleicht wissen, lieber Freund, was sie enthalten?

D! rief Elsheim, fie können laut gelesen werden, und wenn Du es willft, trage biefen erften gleich felber vor.

Leonhard las: — Uebrigens verehrter Herr Baron — Eine fonberbare Unrebe, fagte ber Baffift.

Dennoch will ich mich mäßigen, - las Leonhard -

Eurios! fagte ber Componift, nach welcher Logif ftellt biefer Briefsteller feine Gebanken? — Run alfo?

Dennoch will ich mich mäßigen, indem ich wohl einsehe, daß ich Unrecht habe. Sollte das nicht der Fall sehn, so müßte ich mich freilich außerordentlich schämen.

Ich verftehe weber Borbersatz noch Schluffolge, fagte Mannlich.

Leonhard las: Zugegeben also, daß wir Nachbaren und auch Gevattern sind, wie es bei jedem Zweisel das Kirchensbuch ausweisen wird, so ist mein dienstliches Ersuchen, dersgleichen geistliche und weltliche Berknüpfung nicht weiter in Frage zu stellen, sondern die Ueberzeugung von diesen wie größeren Sachen dem anheim zu stellen, der Alles nach seisner Weisheit nicht nur regiert, sondern auch regulirt.

Leonhard hielt inne, um zu lachen. Das muß ein curiofer Menschenverstand sehn, bemerkte ber Bassist.

Bielleicht, sagte ber Musiker, ein so tieffinniger Philosoph aus ber alleroberften Classe, bag unsere Einfalt ihn nur nicht begreift.

Leonhard las weiter: Und so hätte ich benn zwar fein, aber doch deutlich den Punkt berührt, über welchen ich Alage zu führen Ursache habe.

Wie fo? fagte Manulich, ich capire noch nichts von der ganzen Spistel.

Leonhard las: Denn wenn ich auch nur drei Söhne habe, so brauchen die gewiß die Bildung eben so nöthig, als wenn es drei und dreißig wären, da die Zahlenprogression, sei sie geometrisch, oder auch nur perspektivisch, bei Seelen-verbesserung unmöglich in Anschlag kommen kann.

Das ift eine unnmftößliche Wahrheit, sagte ber Sänger, und ber Mann fängt jetzt an klar zu werben.

Leonhard fuhr fort: So also, praemissis praemittendis, bin ich sehr verwundert gewesen, daß Ew. Hochwohlgeboren, obgleich Dieselben um vieles jünger sind, uns dennoch nicht zusammen, oder einzeln, oder in pleno eingeladen haben, weil es freilich nicht geschehen ist. Es trug sich nicht zu, und ich hosse, die Erneuung einer neuen Berwirklichung wird um so

beffere Früchte tragen, da ich jett in diefer hinsicht nicht mehr ber Unwissenheit beschuldigt werden fann, ba es nehm= lich ber Berr Baron alleweil und jegund erfahren. Chriftlich angesehen, wenn auch gar nicht nachbarlich: wo follen benn meine brei Jungen, Die nun alle ichon beirathen fonnten, Bilbung herfriegen bier auf bem Lande, wenn bie bochsten Botenzen und die allernatürlichste Rabe ihnen in ber ausbrudlichften Doglichkeit, ja felbst Wirklichkeit nicht gereicht werben? Ift es zu verwundern, wenn fie bumm bleiben fonnten? Und wer hatte nachher bie Berantwortung biefer. wie so mander andern Dummheit auf sich, als mein Berr Baron? Nein, ber Lowe kann wohl einmal eine Maus aus ihrem Rete beißen; bitte barum, die hochmögende Rachbarschaft sich nicht zu Feinden zu machen, wie wir gewiß alle in abscone und ftuprofe Gehäffigkeit uns verwandeln muften. trot ben Emancipationen eines beffern Gemiffens. Spielen Sie also wieder ein Trauerstück, fo barf ich hoffen, mit meiner Familie in Diefes, wie in Ihr Wohlgefallen, abendlich oder nächtlich eintreten zu dürfen. Sans rancune übrigens und sans adieu, bas beißt, in hoffnung und Erwartung, bağ uns ber herr Gevatter jum nächsten Theater menichen= freundlich invitiren wird, beharre ich, ohngeachtet meiner zu vernachlässigenden, aber alstann ichon vergeflichen Db= liegenheit

> Meines hochgeehrten Herrn Barons ergebenfter Diener, Baron Bellmann und zugleich feine Söhne, nehmlich alle brei.

Man lachte über biefen tauberwälschen Brief, und Elsheim sagte: Bas hätte biefer Mann nun nebst seinen brei Söhnen mit unserm Drei-Königs-Abend anfangen sollen? Und er wird wüthen, wie er hier zu verstehen giebt, wenn er nicht nächstens eingelaben wird. Und follten wir felbst niemals wieder spielen, wird er boch feinen Zorn nicht aufgeben.

Ift es erlaubt, fagte ber Sänger, ben zweiten Brief vorzutragen, ber vielleicht von bemfelben Inhalt und ähn= licher Weisheit ist? Und schon hatte er bas Blatt aufgesschlagen und las:

Hochverehrter, insonders tief bewunderter Hechvar und Baron!

Wohl weiß ich es, und mein Schicksal hat mich in fo weit gehörig unterrichtet, bag ich es nur verdiene, auf dem Boben zu friechen vor jedem, ben bas Schickfal und eine gutige, aber boch etwas parteiifde Borfehung in Beiftesgaben, Wit, Beredfamteit und Bilbung höher geftellt hat, als mich, die bemuthige Magd, die auch in biefer Buchtigung bie Sand bes Simmels erkennt und ba nur anbetet, wo mander Untere grollen modte. Doch auch hierin zeichnet fich ber Eble aus, wenn er fich göttlicher beträgt, als ber gewöhnliche Menfch. Go mar mein Borfats, bem gemäß ich auch jett handeln wollte, und beshalb fdmieg ich und bulbete ftill, und noch mehr meine Töchter, Die als ftille Witwen und Matronen bei mir leben. Alles erträgt ber Menfch, ber, wie ich, an Leiden und Burudfetzung gewöhnt ift, nur nicht, wenn man jein liebendes, schwärmendes Berg mit Fugen tritt und vernichtet, und tiefes haben Gie gegenwärtig ge= than, herr Baron, weshalb fich ber Wurm nun auch im Staube frummt und gleichsam wimmert. Rein, Bochgeehr= ter, wo die Mufen fingen, wo überirdifde geiftige Benuffe ausgespendet werden, ba barf ich auch wohl hoffen, wie ber gemeinfte Mann beim Rronungsfeste in Frankfurt, von bem öffentlich aussprudelnden Wein und bem gebratenen Ochfen etwas zu erhalten. Go benft auch meine britte Tochter, bie von ihrem Manne geschiedene und verwaisete. Welchen Trost gewährt die edle Dichtkunst allen Frauen, die sich in dergleichen Drangsal und Mißhelligkeit besinden! Sie verschließen uns aber, den Durstenden, diesen Quell; doch hoffentlich eröffnen Sie denselben als ein Moses in der Büste bei der nächsten Aufführung, daß ich mit den drei Töchtern den lechzenden Gaumen erquicken kann. Unangesehen den großen Genuß, werden Sie uns auch zu der gerührtesten Dantbarkeit verpflichten; denn es wäre zu traurig, wenn wir uns gegenseitig als Feinde betrachten sollten, die sich doch immer schaden können, mehr oder minder. So erharrend, daß uns ein günstiges Loos, und keine Niete fallen wird, verbleibe ich — u. s. w. —

Es ift zu toll, fagte Mannlich, daß fich biefe Menschen in unsern gebildeten Zirkel brängen wollen und Kunstwerke genießen, da sie doch alles Kunstsinns gänzlich entbehren. — Soll ich Dir nun auch noch biesen britten Brief vorlesen?

Meinetwegen, fagte Elsheim verbruflich, weiß ich boch schon, was er enthält.

Mannlich las: Donnerwetter, Herr Nachbar! Ich habe Sie erst neulich auf die Sauen-Jagd so freundlich und pflichtsschuldigst eingeladen, aber Sie sind nicht gekommen, weil Sie vielleicht an Sauen und mir und der Jagd kein Interesse haben. Sie jagen lieber als Komödiant, und Jeder, so sage ich, nach seinem Geschmack. Aber das Dings mit den Zigenerun und dem lahmen Kerl, wovon mir der verrückte Schulsmeister erzählt hat, hätte ich doch gar zu gern mit angesehen. Und mein Freund, der Obersorstmeister Reger, der diesen Sommer bei mir wohnt, ist ganz des Teusels darüber, daß man uns nicht gebeten hat. Der alte Umtmann aus dem Fränkischen drüben, der auch jest bei mir hauset, hat auch die Ansicht, daß es Ihre Schuldigkeit als Nachbar und Freund

gewesen wäre, uns einzuladen; denn es sieht doch meiner Seele gerade so aus, als wenn Sie uns Alle recht mit Vorssatz hätten vor den Kopf stoßen wollen, was wir, wie sich von selbst versteht, nicht vertragen können und wollen; und Sie wissen wohl selbst, was sich Nachbaren chicaniren und einander dämpfen und Knüppel in den Weg legen können, wenn sie erst einmal auf dergleichen ausgehen; denn Wurst wider Burst, sagt der Deutsche, und Ohrseige um Ohrseige, Bahn um Zahn. Also, nicht wahr, Männchen, bei der nächsten Komödianterei laden Sie uns ein, uns Männer, die wir doch wahrhaftig auch nicht hinter dem Zaun aufgewachsen sind, und einem Jeden, wenn es Noth thut, die Zähne weisen können. Also eingeschlagen! und damit guten Tag und guten Weg, und auf erneute getreue Nachbarschaft Ihr Bohlsein, das wir Drei hier um den Tisch eben cordialiter trinken wollen, als

Ihre wohlgesinnten Freunde, Freiherr von Dülmen, im Namen der Uebrigen.

Das klingt fast, sagte ber Musiker lachend, wie eine Aussorderung.

Ja wohl, sagte ber Sänger, und dabei erinnert mich ber Ton des Briefes an die trefflichen Bücher unsers verehrten Cramer, nach welchem dieser friegerische Freiherr wahrscheinlich seine Schreibart gebildet hat.

Ich weiß nicht, was ich anfangen soll, sagte Elsheim ganz verstimmt; da drängen sich neue ganz widerwärtige Figuren auf und lassen sich nicht abweisen. Unsere Diener und Bauern haben mich nicht gestört, aber diese würden mir jede Laune nehmen; denn immer erfordert die Aufführung eines poetischen Scherzes Vertrauen, sonst erscheint man sich selbst in den bunten Jacken als gedungener und mißglückter Harletin.

Ja wohl, sagte Mannlich seufzent; erst zwang unserm heitern Spiel die gute Baronesse fast verschimmelte, übersbildete Menschen auf, die aus einer längst vergessenen Zeit noch herüberschielten wie Revenants; nun drängen sich umsgefehrt ganz Rohe und Ungebildete in unsern Zirkel. Das muß nothwendig ein allgemeines Migbehagen hervorbringen.

Man follte ihnen, fagte ber Sänger, ben Taffo von Göthe aufführen, und fie würden, glaub' ich, hinfallen wie die Fliegen im Spätherbst; ich wette, sie kämen niemals wieber, selbst wenn sie eingeladen würden.

Dber man improvisirte, suhr ber Musiker fort, ein fürchterliches tobendes Melodrama, wo alle Instrumente loszelassen würden, und man eigentlich im Charivari nichts vernähme. Man könnte ja alle Mitspielenden, die aber nur Unsinn aus sich selbst sprächen, umkommen lassen. Es würde erbaulich genug ausfallen.

Der Diener trat wieder in die Laube und fagte: Da ist ein wunderlicher Mann, der sich gar nicht will abweisen laffen; er nennt sich Chrenberg, und behauptet, er muffe den Herrn Baron durchaus sprechen. Er ware auch schon mit Ihnen bekannt, und Sie würden sich gewiß freuen, ihn wiesder zu sehen.

Ehrenberg? wiederholte Elsheim, ich fann mich seiner nicht erinnern, indessen, da er so dringend ist, so bringe ihn nur zu mir.

Nach einiger Zeit hüpfte ein schlanker, nicht gar großer Mann in mittleren Jahren, in schlechtem hellbraunem Rock, bem Bedienten voran in die Laube hinein. Elsheim und Leonhard erkannten ihn sogleich als jenen wandernden Schauspieler wieder, der ihnen im Gasthofe Menschenhaß und Rene ganz allein, ohne Beihülfe anderer Personen, aufgeführt hatte. Ich weiß, höchstverehrter Herr Baron, rief ber Angekommene,

daß Sie meine Huldigung, da Sie so höchst gebildet sind, nicht verwerfen werden. Sie haben Besuch auf Ihrem Schlosse, und so wird meine Bemühung, die erhabenen Gäste zu untershalten, vielleicht willsommen sehn. Ja, ich bin davon überzeugt, daß Sie mich nicht als ein überslüssiges Monstrum werden abweisen lassen.

Gewiß nicht, fagte Elsheim erfreut; im Gegentheil, Sie überraschen mich auf eine angenehme Weise, und befreien mich aus einer großen Berlegenheit. Es thut mir nur leid, daß ich Sie im Schlosse selbst nicht logiren kann, denn alle Zimmer sind besetzt; Sie werden aber im Hause meines Bachters ein bequemes Untersommen sinden.

Der Künstler verneigte sich bankbar und zufrieden, und ber Baron gab bem Diener Unweisung, für ben Wandernden zu sorgen, ber sich auch sogleich mit bem Diener entfernte.

Elsheim fagte lachend: So erbarmt sich benn ein gütisges Schickfal meiner, und senbet freundlich diesen Tausendskünstler, der jenen Kennern, die sich selbst eingeladen haben, etwas Genügendes vorspielen wird. Er hat nehmlich die große Gabe, ganze Theaterstücke allein vorzutragen, und so spielt er Franz und Karl Moor in den Räubern, und verswandelt künstlich genug die Tragödie in ein Monodram.

Soll es aber erlaubt fenn, fagte Leonhard bescheiben, bies Werk unsers geliebten Dichters, wenn es auch sein früsheftes ift, so zu entstellen?

Du weißt es, unterbrach ihn Elsheim, wie ich gerate, mein Leonhard, bieses fede, verwegene, zum Theil freche Gedicht liebe, mehr als die meisten meiner Landsleute, die Schiller verehren. Es ist ein übertropiges Titanen-Werk eines wahrhaft mächtigen Geistes, und ich sinde nicht nur schon ganz den fünftigen großen Dichter darin, sondern glaube, sogar Vortressslichkeiten und Schönheiten in ihm zu entbeden,

Anfündigungen, die unser gesiebter Landsmann nicht so ersfüllt hat, wie wir es nach diesem ersten Aufschwung erwarten durften. Ist denn aber das wunderbare Werk nicht schon populär genug geworden, und oft genug auf guten und schlechten Bühnen als Entstellung und wilde Thorheit aufsgesührt? Wir geben Ehrenberg Gelegenheit, sich in seiner ganzen Größe zu zeigen, und jene Besuchenden, die uns mit ihrem Zorne drohen, gehen ohne Zweisel begütigt und danks bar nach Hause. Wir sehen zu, oder halten uns entsernt, und kümmern uns um das Unwesen nicht weiter.

Nicht alfo, Berr Baron, fagte ber Baffift in launiger Aufregung; jene Liebhaber werben fich niemals mit einem einzigen Opfer zufrieden ftellen, und wenn es in zehn verfcbiebenen blutdurstigen Berfonnagen auftrate. Wenn Gie. Baron, auch jenen Rennern und Sau- und Jagdliebhabern fich nicht Preis geben wollen, fo will ich wenigstens helfen, und ich gable babei auf ben Beiftand einiger Freunde. Bor Jahren forberte mich ein banterotter Schaufpiel-Director, ein Jugendgenoffe auf, ihn vom Untergange zu retten. faß mitten in ben Bergen, und mas konnte ich ihm helfen, ba feine Oper schon fortgelaufen mar? Ich reifete aber boch ju ihm, benn er war wirklich ohne mich verloren. Sein Berfonal reichte eben noch bin, die Räuber zu geben; ich, ber ich niemals im Schaufpiel aufgetreten mar, lernte ben Karl Moor auswendig, und, um das Ding neu aufzuputen. legte ich für meine Stimme Befänge ein, Die ich felber bichtete und componirte, Lieder, Die ben Werth des Belbes priefen, ben Raub halb komifd, entschuldigten, die reichen Beighälfe schalten und bergleichen mehr. Wir machten mit unserer Extravagang Fureur, wie man es nennt. Der Zulauf mar fo ungeheuer aus ber Stadt und ber gangen Umgegend, baf wir bas Stud gwölf Mal hinter einander bei überfülltem

hause und boppelten Preisen geben konnten. Mein bankerotter Gesell war gerettet, hatte bedeutenden Ueberschuß,
und konnte, da ich für meinen Spaß nichts begehrte, seine Truppe wieder erneuern und verbessern. Nun sei es fern von mir, meinem größeren Nival seinen Karl Moor zu nehmen, aber ben Spiegelberg will ich so recht con amore darstellen, und ihn, was eigentlich besser paßt, alle diese Lieder und Arietten singen lassen.

Recht so! sagte ber Componist; ich helse bei ber Einzichtung mit Instrumenten und Musik, baß bas Gedicht: "Ein freies Leben führen wir," welches zum Studentenliede erhoben ist, recht insernalisch kann gebrüllt werden. Wald-hörner und Räubermusik müssen noch öfter vorkommen, als Nart Moor sie sordert, und eine große wirkliche Schlacht mit Schießen und Hauen muß den zweiten Act beschließen. Dazu können wir diese neue Einrichtung des Theaters, und seine Stusen, Treppen und Balcone vortressschich benutzen. Das soll ein Toben geben, daß den Leuten das Herz im Leibe lacht. Da können wir einmal recht unsere Lust büßen. Ich spiele mit Bergnügen den Roller, oder den Bastard Herrsmann, oder, wenn es sehn muß, alle beide.

Bortrefflich! rief Elsheim, und unfern Schulmeister machen wir glüdlich, wenn wir ihm ben biebern Schweizer geben.

Auch ich, fagte Mannlich, trage gern zum allgemeinen Almosen bei, denn ich habe schon sonst den alten Grafen mit Beifall gespielt, diese Rolle kann ich sogleich wieder übernehmen.

Sie standen auf, doch Leonhard hielt sie noch zurud und sagte: Wir haben die Hauptsache vergessen. Reine von unsferen Damen wird fich zur Amalie hergeben wollen.

Elsheim lachte und antwortete: Schadet nicht, ich benke, diese Heldin werde ich schaffen können. Ja, das Trauerspiel Lied's Novellen. XII.

muß so aufgeführt werben, wie wir es beschloffen haben; ich labe morgen höflich alle biese Bittsteller ein, und in brei ober vier Tagen geben wir bie Ränber, und wenn ich selbst bie Amalie spielen sollte.

Es war in bes jungen Barons Beife, bag, nachbem er fich entschlossen hatte, fich und feinen Freunden, wo möglich, burch ben manbernben Romöbianten einen Scherz zu bereiten, er auch für ihn zu forgen fich verpflichtet fühlte. Schon auf ber Reife mar ihm bas fleine Bunbel aufgefallen, mit melchem fich ber Gilende trug; fein Gewand war noch baffelbe. nur etwas abgetragener; er bachte also barauf, ihn in Webeim jo auszustatten, bag er fich mit Unftand in ber Befellichaft zeigen könne. Er lud ibn baber auf fein Zimmer, wo er ihm felbst zwei noch gute Rleiber nebst Wafche und Bubebor in einen Roffer gepadt hatte, und als er bem Rünftler bas Geschent übergeben, ließ er es von bem Gartnerburschen, als ob es eben angekommenes Bepack bes Reisenden mare, in bas Saus bes Bachters tragen. Diefes Geschenk mar um fo beffer angebracht, ba ber Fremde ungefähr benfelben Buche und die Große bes jungen Barons hatte.

Leonhard war seit einigen Tagen in einer mehr als unruhigen Stimmung. Er fühlte, daß sein Freund irgend etwas gegen ihn habe, ja er ahndete selbst die Ursache ihres gegenseitigen Zwiespalts, und bennoch konnte er den Moment nicht sinden, den Entschluß nicht fassen, offenherzig den Gegenstand zu besprechen. Auffallend war es, daß Elsheim seinen unruhigen Freund gewissermaßen bewachte. Dieser sah jenen oft ganz unvermuthet neben sich, wenn er ihn weit entfernt glaubte. Sein prüsendes Auge lauschte, und Leonhard war oft verlegen, ohne sich sagen zu können, warum. Auch erschien in ber Heiterkeit, bem Lachen und Gespräch bes jungen Barons etwas Erzwungenes und Uebertriebenes, so daß Leonhard vielfältig wünschte, die Stunde seiner Abreise möge schon herbei gekommen sehn.

Es war ihm bisher unmöglich gewesen, so oft sich auch bazu die Gelegenheit zu bieten schien, mit Charlotten allein zu sprechen. Sie hatte ihm zuweilen einen Wink gegeben, aber Elsheims lauernde Gewandtheit hatte jedes Verständniß, jedes vertraute Gespräch zu hindern gewußt. Auch Charlotte machte ihn irre und ängstlich, denn sie behandelte ihn, da sie ihn nur in Gesellschaft sah, mit auffallender Kälte; aber noch sichtlicher entfernte sie sich von Elsheim. Und so trieben sich vie noch vor kurzem so heiter Gestimmten in Verwirrung und Aengstlichkeit um, Jeder den Andern vermeidend und suchend, nach Frohsinn ringend, fast immer zerstreut, so daß das Gespräch oft plötzlich unterbrochen wurde, und die beiden Freunde gewannen durch diese Lästigkeit und den Druck der Gegenwart die Ueberzeugung, daß es nothwendig sei, zu einer deutlichen Erklärung zu kommen.

Leonhard hatte im Theatersaal ein Buch liegen lassen und ging hin — es war noch früh am Morgen — es zu suchen. Er fand es, nachdem er eine Weile herumgekramt hatte, und, indem er sich an die Säule lehnte, stand plötzlich Charlotte vor ihm. Er war bei diesem Anblick tief bewegt, ja fast erschrocken. Es schien, als sei sie schnell die Treppe heraufgestiegen, denn ihr Athem war kurz, und eine wallende Röthe hatte ihre Wangen überslogen. Sehen wir uns endelich einmal allein? flüsterte sie. Böser, wie habe ich Dich erwartet, und Du kamst immer nicht! — Kann ich? antwortete er schnell, din ich nicht fast wie ein Gefangener? — Ich habe Dir geschrieben, Geliebter, sagte sie und blickte ihn sehnsüchtig mit forschendem, erwartendem Auge an. Plötzlich

umschlang sie ihn und küßte ihn heftig. Er, gerührt und überrascht, wollte die Arme um den schönen Nacken schlingen, als er sich gewaltsam, ja wie mit Entsetzen zurückgestoßen fühlte. Es ist unrecht, sagte sie dann kalt, daß Sie mit neulich das Buch hier wegnahmen, ohne es mir vorher zu sagen; ich habe es allenthalben im Hause und Garten verzgeblich gesucht. Der erstaunte Leonhard wollte antworten, als er jetzt erst bemerkte, daß Elsheim hinter ihm stand. — Si, Baron! sagte jetzt Charlotte, wo kommen Sie denn her? Ich wollte eben zum Frühstück kommen und suchte nur hier mein Buch, das ich verloren hatte. Wissen Sie, daß Sie mit mir heut Morgen die vierhändige Sonate spielen wollten?

Meine Mutter erwartet Sie schon, sagte Elsheim freundlich, nachher aber, mein Fräulein, bin ich sogleich zu Ihren Diensten.

Auf Wiedersehen also, meine Freunde, sagte Charlotte mit einer höchst anmuthigen Berbeugung, und lassen Sie und nicht zu lange beim Frühstüdt warten, benn die Mama hat gern, wenn sie so heiter ift, wie jetzt, alle ihre geliebten häupter beisammen.

Sie verschwand mit jener zierlichen Eile und bem tripspelnden Hüpfen, welches ihr so wohl stand, wie sie es denn wohl wußte, daß sie in allen ihren Bewegungen reizend war. Die Freunde standen sich jetzt allein gegenüber. Sie sahen sich bedentlich an, beide verlegen, doch lachte endlich Elsheim laut auf. — Was ist Dir? fragte Leonhard.

Du weißt boch, sagte ber Baron, wie unser gelehrter Professor uns neulich so hübsch bie Borzüge bieses seines altfränkischen Theaters auseinander setzte. Eine Bequemlichsteit hob er besonders heraus, daß nehmlich eine britte Person so ganz ungenirt zugegen sehn könne, ohne daß zwei Andere sie wahrnähmen, und wie dies durch diese Säulen, Stufen,

Mittel-Bühne und bergleichen so ganz natürlich zugehe. Der Mann ist boch in allen Dingen gerecht und zuverlässig. Ift es benn aber mahr? und wirklich eine wirkliche Bahrheit?

Und was foll mahr fenn?

Daß Du als Papageno angestellt bist. Sie sagen, Du habest Dir einen ungeheuern Käfig angeschafft; in ben wollest Du alle unsere Mädchen und Frauenzimmer einsperren, Dir das ungeheure Ding als einen portativen Harem auf den Rücken schnallen, und alle die Weibsen als Dein rechtmäßiges Eigenthum fortnehmen.

Ich verstehe Deinen Spaß nicht, fagte Leonhard gang verlegen.

Es ware ein hübsches romantisches Gegenstück, suhr Elsheim fort, zu jenem weltbekannten Kinder= und Rattenstänger von Hameln. Das Schloß des Papageno haft Du wenigstens schon seit lange am Munde, und darum, weil ich dies sehe, muß ich fürs Erste auch die andere Nach-richt glauben.

Bett trat ber Professor mit einigen Andern herein, und der Künstler Shrenberg folgte, dem das Theater gezeigt wurde, über welches er in das höchste Erstaunen gerieth. Elsheim faßte freundlich zärtlich den Arm Leonhards in den seinigen und sagte: Folge mir auf mein Zimmer, wir wollen hier die Herren nicht stören.

Alls fie bort angelangt waren, fetten fie fich schweigend nieber. Ich habe einen Brief an Dich, fagte bann ber Baron.

Bon Baufe? fragte Leonhard mit einiger Beschämung.

Bewahre! antwortete Elsheim mit schadenfrohem Blid. Es ist ja erst ganz fürzlich ein Brief angekommen. Wer wird so oft schreiben? Nein, mein Lieber, der Brief, den ich für Dich habe, ist ohne alle Abresse, aber bennoch weiß ich, daß er an Dich gerichtet ist.

Er hielt ihm ein versiegeltes Blatt hin, welches Leonhard ungewiß und zaubernd betrachtete. Du siehst, sagte er dann, bas Siegel ift unverletzt, so sehr ich in Versuchung gekommen bin, von dem Inhalt etwas zu erfahren; ein böser Charakter hätte frisch aufgebrochen, ba mit keiner Splbe hier gesagt ift, wer diesen weißen unschuldigen Brief lesen soll.

So fei es! rief Leonhard in einer fast komischen Berzweiflung aus; ber Brief ist von Charlotten.

Dhne Zweifel, fagte Elsheim, und -

Mein Freund, fuhr Leonhard bewegt fort, — ich — o, wenn Du muftest, — wenn Du nur ahnden könntest —

Ich begreife Alles, Alles, nur zu fehr, unterbrach ihn Elsheim. Auch weiß ich mehr von Dir, als Du benist; ich weiß es, wie lange und gang allein ihr neulich bei ber fleinen Forfterin gewesen seid, neulich, als Du wie ein armes verirrtes Lamm fo viel Bolle in ben Dornen gelaffen hatteft. Diesen Brief hat Dir Die kleine Bermittlerin auch geben follen, in welchem Dich bie allzu reizende Sirene wieder be= ftellt, und wohl bann auf mehr Liebe hofft, als Du ihr neulich magst bewiesen haben. Alles dies hat mir die leichtsinnige Witme freiwillig verrathen, in Rührung und Entzüdung. weil ich ihr die Rolle der Amalia in den Räubern zugesichert habe. Aber freiwillig hat fie mir Alles bekannt, ich gebe Dir mein Chrenwort barauf; nein, ich wollte fie gar nicht ausfragen, ich wollte gar nichts von ihr miffen. Und barum lies Du Deinen Brief; thu, was fie von Dir verlangt, fei jo gludlich, als fie Dich machen tann, und laft alsbann bies Befprach, welches wir jest geführt haben, völlig und auf emig vergeffen fenn. Aber schwöre mir nur, bag biefe Charlotte unsere Freundschaft nicht ftoren, daß fie unsere Gemüther nicht entfremden oder erfalten foll.

Leonhard hatte wohl bemerkt, wie bewegt sein Freund war, so sehr er auch Ruhe und seine gewöhnliche Haltung zu erzwingen suchte. Nein! rief er ans, nein, Elsheim, unssere Freundschaft muß wahrer, stärker sehn, als eine abenstheuernde Leivenschaft, sei der Reiz, die Verführung des Augenblicks und der Gelegenheit auch noch so gewaltig. Liebster, Du hast Erwartungen, Absichten, Dich bezaubert dies schöne Wesen, und so gebe ich Dir hier, wenn auch mit Kampf und Leid, das heilige Versprechen, sie nicht mehr allein zu sehen, sie zu vergessen, und bald abzureisen.

Kaum hatte Leonhard diese Worte geendigt, als sich Elsheim schon an seinen Busen stürzte, und ein heftiger Thränenstrom ihm die Brust erleichterte. Leonhard erschrak über den gewaltigen Ausbruch einer kaum geahndeten Leidensschaft, und indem er den Freund trösten und beruhigen wollte, hob dieser ihn in seinen starken Armen vom Boden auf, und trug ihn laut lachend im Zimmer herum, setzte ihn, nachdem er so eine Weile gejubeit hatte, in das Sofa nieder, und stellte sich dann, sein Lachen noch vom Schluchzen des Weisnens unterbrochen, vor den ganz erstaunten Leonhard, und beclamirte pathetisch: Ich habe es immer gesagt: "Den Tischsler wollte die Natur zu ihrem Meisterstücke machen; aber sie vergriff sich im Thone; sie nahm ihn zu sein."

Diese Rete Ovoardo's zwang Leonhard, so ernsthaft er auch gestimmt war, ebenfalls zu lautem Lachen. Nun setzte sich Elsheim zu ihm, nahm seine beiden Hände und drückte sie an seine Brust. Sieh, mein Bruder, sagte er, wieder innig gerührt, ich weiß, daß ich ein Thor bin; ich weiß, daß ich in einem Jahre, vielleicht noch früher, diesen meinen jetzisgen Zustand belächeln werde: — aber betrachte auch den Menschen in seiner ganzen Nacktheit, in seiner unverhüllten Schwäche; denn ich will vor Dir nicht besser und stärker ers

icheinen, als ich bin. Geit Wochen qualt mich eine töbtliche. giftige Gifersucht, und ringt und gankt mit meiner Liebe gu Dir. Und wer ift es, ber uns fo auseinander zu reifen brobt? D fpreche man mir nicht von Moral und Tugend, Chrfurcht und Ideal, wenn bas unbandige, bas riefenhafte Rathfel in unferm Innern aufwacht und zur Auflösung ringt. Ronnte ich glauben, daß ich bies in meinen reiferen Jahren erleben follte, und daß in diefent Zauber, in diefer Berblenbung mein Sinn und mein Befühl fo klar und unbestechlich bleiben konnten? Wie fah ich ehemals mit verachtender Er= barmung auf jene Clenben binab, Die Bermögen, Leben, Chre, Glud ber Familie und ber Eltern Creaturen Preis geben, beren Untrene, Gigennut und Lügenhaftigkeit fie fannten! D, jett verftehe ich biefe unglüdfelige Zerriffenheit und bies vergebliche Ankämpfen gegen eine beffere Ueberzeugung! Glaubst Du, daß ich die Zauberin verehre, oder nur achte? Wenn ich bies Gefühl in mir erweden will, fo erwacht vielmehr bas entgegengesette. Was aber hat bies Befühl auch mit bem Rausch und bem Wahnsinn zu thun, ber mich, wie ben Rinaldo, mit Blumenketten zu ben Fugen biefer Armiba bindet? Ift es nicht, als wenn man fragen wollte, mas bie Jo ober Leda des Correggio wohl noch an biefem Tage fpeifen murbe? D, Liebster, ba Du fie aufgiebst, fo tann ich bie Uebrigen umber mit Beringschätzung betrachten. Und glaube nur, ich weiß bas Opfer zu würdigen, welches Du mir bringft: bas größte, bas wundervollste, ben Benug, ben die schwelgende Phantasie nicht glänzend genug ausmalen fann! Wie hatte ich ahnden fonnen, als wir hieher famen, und ich Dir von biefem Madchen fprach, bag bie Gunderin mich fo verstricken follte! - Damit Du aber fiehft, bag Du fie in keinem Sinne verräthft, bag Du nichts Chrloses, nichts Graufames an einem Beibe begehft, fo lies biefe gartlichen

Billete, Die fie mir in berfelben Zeit geschrieben hat, als fie auch Dich zu fangen trachtete.

Leonhard las und mar verwundert, benn bas hatte er bod nicht erwartet. Nun lies aber auch ihren neuften Brief an mich, fagte er bann. Elsheim fant, bag er mirklich eine Bestellung auf einen gewissen Tag in bas Balbhauschen ber Förfterin enthielt, wo fie fo ungeftorter verweilen konnten, weil an biefem Tage Elsheim mit feiner Mutter und ber Tante jum Befuch über land fehn murbe. Aufer ben Bartlichkeiten enthielt bas Blatt Unklagen gegen Elsheim, ber fich aufdränge, ber ihre Liebe ftore, der sie wohl argwöhnen möge, und bergleichen mehr. Leonhard erstaunte über biefe tiefe Treulofigfeit und jo ficher wandelnde Unwahrhaftigfeit. Sollen wir es beklagen, fagte er bann, baf ein fo ichones Wefen fich biefe Falfchheit aneignen konnte, ober follen wir annehmen, daß sie so fenn muß und nicht andere fann? Ware fie ohne biefe arge Zweideutigkeit weniger reizend? Konnte sie bas, mas uns bezaubert, nur in ihrem jetigen Charafter entwickeln?

Run, Geliebter, fing Elsheim wieder an, laß mich gewähren. Du sollst nicht im Mindesten compromittirt werden,
als wenn Du mir dies Blatt überantwortet hättest, oder
irgend eine Ubrede zwischen uns statt fände. Meine Leidenschaft soll das Bort führen, und sie, die selbst so hinterlistig
verfährt, nuß es ja entschuldigen, daß ich der jungen Försterin das Geheimniß abgeschwatzt, ihr das Blatt entrissen
und den Brief, ohne daß Du etwas davon weißt, gelesen
habe. Nach ihrem System muß sie es mir Dant wissen,
daß meine Liebe alle Rücksichten, auch gegen Dich, fallen
läßt, und ihre Gunst mir das Höchste und Einzige auf Erden
ist. So werde ich an Deine Stelle treten, und ohne Zweisel
glücklich senn. — Run ist also der Schatten vom hellen

Sonnenlicht verscheucht, der sich zwischen unsere Freundschaft zu legen und düster anzuwachsen drohte. — Aber, Geliebter, Du ließest vorher ein Wort fallen von Deiner nahen, baldigen Abreise. Diese Drohung nimm zurück. Ich habe schon mit unserm Prosessor allerhand verabredet. Er schwärmt dafür, uns nächstens das Lustspiel Shakspeare's: "Wie es Ench gefällt" aufzuführen, und wir Alle sind schon darin übereingekommen, daß es in der ganzen Welt keinen solchen Orlando geben kann, als wie Du ihn spielen würdest. Auch hättest Du nicht zu besorgen, wieder mit Charlotten in einen Liebesstreit zu gerathen, denn Albertine würde Deine Rosalinde darstellen, und die kleine Dorothea Celia, ihr Mühmchen. Darum gieb noch eine Woche, oder zehn Tage nach jenen Räubern zu, die uns nun so nahe bevorstehen; dann —

Rein! nein! mein Geliebtefter! unterbrach ihn Leonhard fehr lebhaft, nur bies, bies fordere nicht von mir! Alle Befühle zwischen une, alle möglichen Migverftandniffe, mein theurer Freund, find nun geschlichtet; magen wir es nicht barauf, ob fich neue erzeugen konnten. Du weißt, mas Dich zu biefer Reise begeisterte; Du erinnerst Dich, mas mich verführte, Dich zu begleiten. Sieh nun, wie fich Alles anders gewendet hat, als wir es bamals erwarteten. Statt unferer kindlichen Liebe zu Göthe, hat sich eine ganz andere unseres Bergens, und mit ftorender Leidenschaft und Beftigkeit bemeistert. Nein, mein Freund, jener Tag, der Dich an meiner Statt nach jener bammernben Baldhütte führt, fei auch ber Tag meiner Abreife. Für einen schlichten Bürger, bachte ich, hätte ich der Abentheuer genug bestanden. Go weit mag es fid vielleicht entschuldigen laffen, wollte ich aber irgend einem Belüfte länger nachgeben, fo mußte ich mich vor mir felber schämen. Und welche Rechenschaft könnte ich meinem Hausbalt, meiner Frau, meinen Sandwertsfreunden und Genoffen

ablegen? Ich muß nach Haus, und um kein Taugenichts zu werden, in meine alte Ordnung zurückkehren. Noch ist es Zeit, und Du selbst, wenn Du mich liebst, solltest mich fortzteiben; benn jetzt vernarbt sich wohl noch die seltsame Wunde, die ich mit mir nehme.

Sie trennten sich, und Leonhard fühlte sich beruhigt, boch war ihm, als wenn er einen unendlichen Berlust erlitten hätte. Elsheim war ganz heiter, und konnte froh an der Gesellschaft Theil nehmen, seine Gäste unterhalten und seinen phantastischen Plan mit Charlotten versolgen. Als er nacheher mit dem Schauspieler Ehrenberg, der schon in den bessern Kleidern umherging, sich im Garten traf, sagte er zu diesem: Nur nicht, mein Lieber, diese übertriebene Dankbarkeit und zu weit getriebene Höslichkeit. Lassen Sie es sich bei mir und den Meinigen in diesen Tagen wohl seyn, spielen Sie Ihre Rollen, und sein Sie so frei und unbefangen, wie nur irgend möglich, denn nur dadurch werden Sie mir am besten danken.

Der alte Förster, der so laut damals geklagt hatte, als man ihm die Rolle des Zigenners zugemuthet hatte, begab sich diesmal fast freiwillig unter die Komödianten-Truppe, und zwar, um keine sehr dankbare Rolle, den Schufterle nehmlich, zu spielen. Er übernahm diese Partie als die kleinste und unbedeutendste im Stück, und zur Theilnahme hatten ihn vorzüglich zwei Dinge vermocht: erstlich, daß seine Tochter eine so wichtige und glänzende Rolle übernehmen sollte, und dann, daß ihn der ausgelassene Bassist überredet hatte, alle seine Jagdhunde mitzubringen und mitspielen zu lassen. Denn da Karl Moor im zweiten Act ausdrücklich sagt: "Anch müssen alle Hunde los und in ihre Glieder gebett werden, daß sie sich trennen, zerstreuen und euch in den Schuß lausen!" — so schieß es Beiden mehr als unbillig,

ben guten, so oft geplagten Geschöpfen die einzige Gelegenheit zu rauben, sich auch ein Mal auf ber Bühne und in einer fünstlerischen Mitwirfung zu zeigen.

Alles war bereit. Der Cabet hatte ben Kofinsthy einsgelernt; ber Componist hatte es möglich gemacht, Roller und ben Bastard Herrmann zu übernehmen; Franz Moor erstroffelte sich und erwachte nicht wieder zum Leben, daher war es dem fühnen Ehrenberg etwas Leichtes, beide seindliche Brüder darzustellen; und der Schulze hatte sich vom Schulmeister verführen lassen, den alten Diener Daniel einzuüben. Bauern, Knechte, Diener des Hauses und der Gärtener mit seinen Gehülsen, so wie die Jägerburschen, waren in den Proben als Soldaten, Räuber und andere Helferschesselfer abgerichtet worden.

So war benn ber große Tag erschienen, an welchem Diefes gewaltige Wert die Buichauer entzücken follte. Els= beim hatte seine Mutter beredet, an diesem Abend nicht im Schaufpiel zugegen zu fenn, weil fie, welches fie nach feiner Schilberung begriff, an ber Graufamteit bes Wegenstandes und bem übertriebenen lauten Getümmel feine Freude haben fonne; fie zog sich auch um fo lieber unter tem Borwand ber Unpäglichkeit jurud, weil jene Bufchauer, Die fich für biefen Abend zugebrängt, und Die bes Gohnes Ginladung mit Freuden angenommen batten, ihrem Ginn auf feine Weife zusagten. Es marb beliebt, bag die Tante, Charlotte und Albertine, fo wie Dorothea, ihr Gesellschaft leiften und fie auf ihrem weit abgelegenen Zimmer mit Musik unter= halten follten. Dort also ward gefungen und gespielt, indeg Elsbeim feine Gafte empfing, ihnen ihre Blate anwies, Die Mutter und die Damen entschuldigte, und in Gesellschaft bes Professors mit Allen sprach, freundlich zuhörte und die Sonneurs des Baufes machte, fo gut und schlimm er es vermochte. — Auch Leonhard war im Theaterfaal zugegen, um bie Fremben zu unterhalten.

Zuerst erschien die alte Frau von Brommen mit ihren veralteten Töchtern. Ihre Dankbarfeit und Die übertriebenen höflichen Redensarten maren unerträglich gewesen, wenn Emmrich nicht die Gefchidlichkeit befeffen hatte, bas Gefprach fogleich auf andere Wegenftante gu lenfen. Bon bem larmenben und laut ichreienden Bellmann murben fie bann unter= brochen, ber mit feinen brei Göhnen, immerbar fragend und bie Antwort nicht abwartent, in ben Saal brach. Me staunten, ba fie gar keinen Begriff von einem Theater hat= ten, und maren barum in gespannter Erwartung um fo be= gieriger. Jest ericbien auch ber bide Jager mit feinen Begleitern, und Alle faften ichnaubend und fast ichnarchend auf ihren Blaten, indeffen die drei Bewirther die fchwere Aufgabe zu lösen hatten, auf alle ihre fonderbaren Fragen ihnen genug zu thun. Wiffen Gie wohl, fagte ber unbeholfene Dülmen schnarchend und schnaubend, was ich schon auf un= ferm neulichen Landtage meinen Collegen und dem Berrn Bräfidenten habe vorschlagen wollen? Man hört fo viel jett von allen Menschenfreunden gegen bie Todesstrafen und bie öffentlichen Hinrichtungen reben; fie meinen, es fei nicht recht schidlich und anständig für gebildete Nationen, wie mir find, und bergleichen. Run habe ich mir fagen laffen, baff in Trauerstücken oft viele Personen auf bem Theater umkommen, Die fich jum Theil felbst entleiben, jum Theil von Andern erstochen werben. Go mare es also vielleicht recht erfprießlich, wenn man bie ausgemachten Maleficanten und Berbrecher, Mordbrenner und fold, Bolt biefe Tragodienstücke aufführen ließe, bamit ihnen bort mit Gefdymad und Anftand vom Brote geholfen werben fonnte.

D mein himmel! rief eine von ben Witmen, bas ware

ja noch graufamer und blutiger, als die spanischen Stier= gefechte. Nein, bem ift unfer edler beutscher Sinn, unfer weiches Gemuth zu fehr entgegen.

Warum ebles Gemüth? rief Dülmen, ber Jagbfreund; hätte mich je etwas bewegen können, mal nach bem bigotten Lande hinüber zu reisen, so wären es gerade diese superben Stierheizen gewesen: eine so noble Ersindung, daß man sie einem so rohen, unwissenden Bolke gar nicht zutrauen sollte. Teusel noch einmal! so ein wilder Ochs, so ein wüthiger Kerl, der gar keine Naison annimmt! Und nun die lieben Hunde, und der dreiste Mensch, der ihm den Fang giebt! Und Tausende von Menschen umber, Bornehme, Fürsten, geputzte Franenzimmer und das Bürgervolk, und Alles ruft und klatscht. Beisal! Nein, meine gnädige Frau, bitte taussendmal um Vergebung, das muß ja etwas wahrhaft Parasbiessisches seyn.

Bellmann sagte: Schauen's, so war auch ehemals bie berühmte Bärenhatz in Wien. Aber alles Gute geht zu Grunde. Ich bedauere nur unsere Nachkommen, die es noch schlimmer haben werden.

Jetzt begann bie Musik. Der Componist hatte zwei Orchester angeordnet, eins oben auf dem Balcon, ein anderes vorn unmittelbar vor dem Theater. Jedes spielte erst einzeln und vereinigte sich dann, um ein rechtes tobendes Ge-wirr von Tönen in die Schlacht zu führen.

Da Ehrenberg sich gar nicht barüber hatte zufrieden geben wollen, baß kein großer, breiter Vorhang vorn bie Bühne von den Zuschauern trennte, Emmrich auch einsah, daß ein modernes Stück bessen nicht gut entrathen könne, so hatte er zwei große Gardinen besorgt, die vorn sich in der Mitte berührten und, wenn der Act anheben sollte, durch

zwei Schnure gurudgezogen murben, fo bag fie auf beiben Seiten verschwanden.

Bett trat Frang Moor auf mit feinem Bater, bem alten Grafen. Manulich fprach biefen in feiner tragischen Beife breit, ftart, langfam, mit angeschwollenen Wangen und bervorgedrehten Angen. Frang mar aber in ber Runft, Gefichter ju fcneiben, viel geübter, benn wenn Mannlich beinabe nur immer benfelben Ausbrud anbrachte, jo lief über bas Geficht bes verftodten Bofewichts Frang bas Mienenfpiel wie ein Bidgad mit Blivesschnelle. Die Buschauer, Die vornehmen fowohl, wie bie Bauern, welche man zugelaffen hatte, maren gang hingeriffen von Erstaunen und Bewunderung. Go mas fei noch niemals gefeben worben; fo etwas konne fich kein Menich träumen laffen: barin famen Alle überein. Aber Chrenberg's Monolog! Jett enthüllte fich erft ber gange Bofewicht, an beffen Schandlichkeit man bis babin immer noch etwas hatte zweifeln konnen. Es ware graufig und konnte Einem im Traum wieder vorkommen; fo äuferten fich bie Söhne bes Baron Bellmann. — Jest trat Amalie auf. Die Bauern, welche fie fannten, maren in ber größten Freude, Die fie, um Die Dame ju begruffen, mit einem lauten, wiebernben Gelächter äußerten. Sogleich erhoben fich Bellmann und Dülmen von ihren Siten, fehrten fich um, indem fie majeftätisch umberfaben und riefen: Stille, bas ba ift ein Trauerspiel, gutes Bolk! — Lene, bes Försters Tochter, war vortrefflich in ihrer Rolle, so sicher und frei, so ohne Berlegenheit, daß felbst Elsheim über ihre zu große Recheit er= stannen mußte. Diese Dreiftigkeit tabelten auch an ihr bie alte Dame und ihre Töchter; Die jungen Bellmann aber und Die Forstleute lobten fie um fo mehr wegen biefer majeftäti= fchen Sicherheit. Während ihres Monologs fleibete fich Frang mit Bligesichnelle jum Rarl um, marf bie rothe Berude ab,

und setzte eine andere auf, mit schönen herabfallenden Loken, die wie schwarze Troddeln über Stirn und Wangen fielen. Gleich in seiner ersten Scene brachte Spiegelberg zwei von seinen kräftigen Liedern an, die auch von der besten Wirkung waren. Jetzt dürfte man vielleicht lachen, sagte Dülmen ziem- lich laut, und die Bauern, die seinen Ausspruch gehört hatten, bedienten sich dieser Erlaubniß. Moor stürzt ab, und Spiegelberg ermuntert die Kameraden, sich mit ihm zu einer Räuberbande zu verbinden. Wieder ein Lied, und der Forstrathsagte: Bei Gott! eigentlich wird das Spitzbuben-Handwerk von dem schönen großen Manne da doch gar zu appetissigabgeschildert. Wenn uns da das Gesindel in die Wälder läuft und das Wild wegpirscht, so ist es nicht mehr zu verwundern.

Wahr, herr Nachbar, rief Bellmann: gefährliche Neußerungen unter biefen Umftänden! Nur werden fie eingestedt und friegen Prügel, was benn auch wieder nicht sehr appetitlich ist.

Moor kam wieder in der ungeheuersten Berzweiflung. Dem Ausbruche ungeniessener Buth folgte sein Entschluß, Ränber und Mörder zu werden. Seine Genoffen schwören ihm Treue, und Alle stürzen tumultuarisch ab.

Die Bellmann, Dülmen und seine Begleiter, die fremden Damen, Alle konnten nicht Worte sinden, um die Bewunderung für diesen Schauspieler genügend auszudrücken, welcher mit so großem Kraftauswande den Räuber Moor spielte. Aber welch Erstaunen ergriff sie insgesammt, als ihnen Elsheim vertraute, daß dieser Mann, der ein wirklicher Bühnenkünstler und kein bloßer Liebhaber sei, Kunst und Kraft genug übrig behalte, um neben diesem edlen Bösewicht auch noch jenen ganz verworsenen, hämischen Franz zu spielen. Anfangs ersstarb ihnen das Wort im Munde, dann aber begannen alle zu zweiseln, und meinten, der junge Baron treibe nur seinen

Scherz mit ihnen, bis nach wiederholten Betheuerungen Els= beims ihr ftarrer 3meifel brach, um die Flut einer unge= meffenen Bewunderung ausströmen zu laffen. Den Mann muffen wir feben! riefen bie Bellmann wie aus einem Munbe. Führen Gie uns auf bas Theater, fchrie Dulmen, und feine Gefährten accompagnirten. Die Damen begnügten fich, ihre Bewunderung in Thränen des Entzudens auszudruden, ba fie die hoffnung nährten, nach geendigtem Schaufpiel ben Bundermann auch perfönlich tennen zu lernen. Stampfend und mit ben Sporen flirrend folgte ber männliche Chor bem anführenden Elsheim, ber fie feitwärts durch einige Zimmer geleitete, um fie von ber hintern Seite auf bas Theater gu bringen. Dort hatte fich Ehrenberg ichon wieder zum Franz umgewandelt, und als jest die lärmende Gefellichaft hereinstolverte, und Dülmen fchrie: Karl Moor, wo ist Karl Moor? lief ihm der rothhaarige Franz verwundert entgegen. Mensch! fdrie ber alte Bellmann, wo ift Dein Bruber Karl Moor? -Meine Berren, fagte Chrenberg, follten Gie es nicht miffen, daß ich es bin, ber beide Charaftere giebt? - Ift ja mahr! fdrie Dülmen auf, man wird gang bumm bei foldem Bunbermerte! - Er brudte ben Rünftler fo beftig an feine Bruft. baf biefer laut batte ichreien mogen. Bellmann umarmte ibn ebenfalls. Großer Menfch, fagte er bann, wir und meine Sohne muffen uns naber fennen lernen, Sie muffen zu uns binüber tommen: - tonnen Sie meine Rinder ba mohl unterrichten, daß sie auch fo mas lernen? - Bewiff, fagte Ehrenberg, und ich werbe glüdlich badurch fenn. - Bu mir auch, auch zu mir muffen Gie fommen! jubelte Dulmen; wir find Alle Menschen, ift es nicht mahr, Bellmann? -Man follte es boch glauben, antwortete biefer. - Alle brang= ten sich gaffend, fragend, schreiend, lachend, ihn anrührend. um ben großen Bunberthater, fo bag Elsheim anfing beforgt

zu werben, das Männchen möchte in dieser großen Popularität Schaben nehmen, oder gar verhindert werden, seine
Rolle, von der noch bei weitem das Meiste zurück war, fortzuspielen. Er schaffte also mit Redekünsten die stürmischen
Bewunderer wieder von der Bühne, die es ganz vergessen zu
haben schienen, daß sie noch vier lange Acte zu erwarten
hatten. Sie entsernten sich endlich, ungern zwar, wandten
noch oft die Blicke rückwärts, und erzählten den wißbegierigen, gespannten Damen im Parterre nun von der rothen
Perücke, die sie wirklich angerührt hätten, ihn aber umarmt
und seine Hände gedrückt, und daß er ohngeachtet seines ungeheuern Talents ein Mensch wie andere auch zu sehn schiene.
Indem theiste sich der Vorhang wieder, und der zweite Act
begann.

Bett murbe ber boshafte Frang und feine Runft, bas Gesicht zu verziehen, noch weit mehr als vorher bewundert, ba man ihn näher kannte und wußte, wer er war. In ber Scene bes scheinbaren Tobes zeigte fich Mannlich groß. Jest trat auch der Componist als Herrmann auf, wie er sich schon im vorigen Act als Roller gezeigt hatte. Der Alte war nun todt und beseitigt und Frang Gebieter. Es folgten hierauf Die Scenen im Walbe, die ber Baffift, ohne Sulfe Ehrenberg's, eingerichtet hatte, und in benen er feinem Uebermuth am meisten ben Zügel wollte schiegen laffen. Gleich beim Eintreten trug er wieder einen jener tollen Befänge vor, worin er ben gangen Umfang und die Tiefe feiner vortrefflichen Stimme boren laffen fonnte. Er hatte Alles aus ber erften Edition bes Wertes herüber genommen, und nur bie Erzählung von der Plünderung des Nonnenklosters ausgelaffen. In feiner tollen Laune hatte er viele von den Domestiken ober Anechten auf bie lächerlichste Weise berausgeputt als biejenigen Spigbuben, bie er, Spiegelberg felbft, angeworben hatte. Indem er nun die Gefchichten feiner Lift und Menfchenkenntnig erzählte, holte er biefe Rumpane, einen nach

bem andern, näher an bas Licht hervor, und bie feltfamften Fraten zeigten fich zum Ergöten ber Bufchauer; bies und Die musterhaft launige Erzählung, Die ber Dichter feinem Spiegelberg in ben Mund legt, mußten Freude und Jubel bervorbringen. Das Belächter mar unanslöschlich, und felbst Elsheim und ber Professor mußten ben humor bes Gangers bewundern. Denn erscheint Die übrige Bande mit bem befreiten Roller. Das Getümmel mar gut arrangirt, und alle Diefe Räuberscenen wurden, bis auf Die Rolle des Rarl Moor, wirklich vortrefflich gegeben, boch wurde biefer am meiften bewundert. Der Schulmeifter mar als Schweizer unbeschreib= lich glücklich, benn er burfte fo laut und ftark spielen, wie er Der Commiffar ober Pater erscheint, nur immer wollte. und nun vernimmt man schon Trompeten und die Musik ber Solbaten. Bett fturgen alle Rauber im Betummel ab, und bas Gefecht beginnt. Diefes hatte ber Sanger vielmals mit allen Gehülfen eingeübt, um bas Allertollfte hervorzubringen, wie man es fonft nur in bem Circus ber Runftreiter zu feben gewohnt ift. Die Scene nahm fich aut aus und pafte vortrefflich auch zu Diefer thörichten Aufgabe. Man hatte die freien Gäulen mit bemalten Baumftammen verhängt; fo war bie innere Bubne nun wie eine Felfengrotte, Die Stufen, von grünen Gebüschen umftellt, erschienen wie Gebirgefteige, Schluchten ober Sohlwege, ber Balcon oben zeigte fich als eine Berghöhe. Die Räuber nahmen nun, nachbem Moor und andere hinweggestürmt waren, unter Gefchrei und wilber Mufit alle diefe Boften ein; Solbaten erfchienen fobann unten, um folde wieder mit Gewalt zu erobern. Man fchof. man fampfte mit bem Gabel und Bajonett; Alles fchrie, Borner und Trompeten schmetterten nah und fern, auch hörte

man in ben Baufen bas Schiefen und Rämpfen in ber Beite. 218 bie Räuber fast ichon gefiegt hatten, viele Soldaten tobt und andere entflohen maren, erichien von ber rechten Seite ber Räuber Moor mit seiner Schaar wieder, als wenn er von der Uebermacht des Militairs zurückgedrängt mare. Neue fechtende Gruppen bilben fich wieder auf dem Profcenio, jo wie auf ber innern Buhne; bas Schiegen wird noch viel gewaltiger; die größte Verwirrung und Zerstörung stellt sich bar. Jetzt bricht heulend und bellend die ganze Roppel ber Jagdhunde herein; Alles fchreit, lärmt, Trompeten schmettern, Waldhörner tonen, Buchsen, Gewehre und Bistolen knallen, bazwischen die Hunde, und die Anhetzenden toben, mas sie nur vermögen, fo daß ber alte Forfter genothigt ift, von ber Wahrheit abzuweichen und als Schufterle trot feines ichimpflichen Abschiedes wieder aufzutreten, um feine hunde nur gehörig zu führen und in Ordnung zu halten. Die Doggen, fo abgerichtet, reißen viele Soldaten von hinten nieder, Die Bullenbeißer rennen die Stufen hinan, um die Rrieger anzupaden, und als biefe mehr als babylonische Berwirrung, bas Zeter und Spectakel eine geraume Zeit gewährt hat, fliehen die Soldaten, und die siegenden Räuber stürzen jubelnd nach. Den Boben, die innere Buhne und die verschiedenen Stufen rechts und links bedecken die Leiber getöbteter und verwundeter Krieger, alle, wie auch Leonhard und der Brofeffor zugaben, in höchst malerischen Stellungen, worüber ber letzte nicht wenig erfreut mar, ba nur burch seine ange= priesene neue, ober vielmehr veraltete Bühnen = Einrichtung Dieser Effect erreicht werden konnte. Run schlossen sich bie Vorhänge und verbedten Alles.

Diesem Ungestüm folgte eine allgemeine tiefe Stille, benn bie Bewunderung und bas Entzüden ber Zuschauer war so groß, baß sie anfangs keine Worte und keinen Ausbruck

finden fonnten. Endlich vereinigte sich ber Ausspruch ber Damen fowohl wie ter fremben Berren babin, bag biefes Schaufpiel erhaben, fublim und einzig zu nennen fei, bag man niemals fich vorgeftellt habe, bag bie bramatifche Runft jo ungeheure Wirkungen hervorbringen fonne, und bag bas gange Land bem Baron Elsheim zum inniaften Danke verpflichtet fei, daß er, als ein ächter Patriot, mit großen Unfoften zur Bildung und Erhebung aller Bufchauenden biefe Brachteinrichtung auf feinem Schloffe ftatt finden laffe. Dulmen, ber alte Bellmann und feine Gohne, ber Forstmeifter und ber Umtmann reichten abwechselnd bem jungen Baron Die Bante und brückten Die seinigen, überschütteten ihn mit Lob und Dank; auch die Witwen erhoben ihren Gefang zwi= ichen ben berben männlichen Tonen, jo bag Elsheim, wenn gleich feine Freunde abwehren halfen, vor Berdrug und Langeweile ermüdete, bis ihn endlich ber Anfang bes britten Actes von biefen läftigen Artigfeiten befreite.

Dieser Aufzug wirkte nur wenig, weil sich so eben bas Interessanteste gleichsam erschöpft hatte. Nur die starke, nachstückliche und laut schallende, nicht geheuchelte, oder angebeutete Ohrseige, welche Franz von der rüstigen Amalie empfing, erweckte die Zuschaner aus ihrem Schlummer, und erregte ein lautes und allgemeines Gelächter. Es geschieht dem bösen Kerl ganz recht, sagte ein Bauer laut sprechend, so sollten nur Alle mit ihm umgehen, so würde er schon zu Kreuze kriechen müssen. In der zweiten Scene hatten sich die Räuber wieder malerisch gelagert, und Elsheim freute sich wieder dieses Anblicks, indem er sich erinnerte, wie unbedeutend, unbestimmt und nicht kenntlich, ja gemein und platt sich dieses Herumliegen von Menschengestalten auf unssern gebräuchlichen deutschen Theatern immer ausnimmt. Der Cadet, als Kosinski, hatte Beifall, doch schien bieser

Aufzug gegen ben vorigen gehalten, nur matt und unbe-

Der vierte Act war wieder um besto glänzender. Frang und Karl erheben sich hier schon zur höchsten Leibenschaft, und obgleich Chrenberg hinter ber Scene Alles bereit gelegt hatte, was zur Umkleidung und Berstellung nothwendig war: obgleich ihm ber gewandte Baffist bie schnellfte und aufrichtigfte Bulfe leiftete, auch noch einige Diener eben bagu ans gewiesen waren: so erstaunten alle Zuschauer bennoch über bie fast an Wunder grenzende Schnelligkeit, mit welcher fich Ehrenberg fast unter ihren Augen und boch fo unbegreiflich in das Gegentheil von ber Berfon vermanbelte, als welche er nur fo eben erschienen war. Ja, rief Dulmen immer wieder von Neuem aus, bas ift ber achte Sofus-Botus, ber in der Runft so nothwendig ift; ein ungebildeter Mensch könnte an Zauberei, ober gar an ein Bündnift mit bem Teufel glauben. Go gelangte man benn zu ber großen nächtlichen Scene am Thurm. Die beiben Birtuofen hatten wieder eine fcone Bornermusik beforgt, die fich in der Dammerung febr gut ausnahm. Auch jett bewährte fich bie Buhne als fehr bequent und brauchbar, benn man hatte bie Säulen burch gemaltes Mauerwert verhängt; eine fcheinbar mächtige Gifenthur verschloft die innere kleine Bubne; aus diefer kam nun, nachdem Karl Moor ben Thurm geöffnet hatte, ber alte Graf wie ein Befpenft hervor; und Anrede, Antwort und Befcmörung bes Greifes, alles bies konnte gleich natürlich und verständlich im naben Borgrunde, Allen bemerklich, gefcheben; und bas Zurudfahren bes Entfetens, bas ftumme Spiel bes Räubers, Die Dhumacht bes Alten, alles bies brauchte nicht erst aus dem hintergrunde hervorgezogen zu werden. Diese gewaltigen Scenen üben ihr Bollgewicht, auch ohne Benie bargestellt, aus, wie viel mehr auf biefe Bufchauer, bie ben

besten Willen, sich täuschen zu lassen, besaßen, und bem Hauptschauspieler schon im voraus ihre Bewunderung entgegen trugen.

Im letten Act fühlte fich Leonhard völlig verftimmt, indem jener Traum bes Frang, ben er-zu bem Gublimften rechnete, mas die Poefie je hervorgebracht hat, von dem Stümper fo völlig entstellt, ja vernichtet murbe. Diefer mar nur bestrebt, stets erneuten Schreden gu beucheln, Schwindel und Ohnmacht anzubenten, und alle jene kleinen Runfte und Bufälligfeiten anzuwenden, bie völlig verschwinden muffen, wenn das Gewaltige und Uebermenschliche eintreten foll. Run fturmten bie Rauber; Gefdrei, Beulen, Fadeln, Schiefen, furg Alles fant fich wieder gur Genugthung ber Runft= freunde, in Ueberfulle; Frang erdroffelt, Schweizer ericbieft fid; und bie lette Scene und ber Schluft bes Studes nahten heran, sowohl zur Bufriedenheit ber entzudten, als ber völlig ermubeten Bufchauer, zu benen vorzüglich Elsheim geborte, bem es aber, fo erschöpft er auch fenn mochte, nun noch oblag, ale Wirth ben wefentlichsten Theil feiner Rolle zu übernehmen.

Seit die Mutter zurückgekommen war, hatte er, da die Gesellschaft zu zahlreich war, zwei Taseln eingerichtet. An der zweiten, an welcher er selber oft, so wie eine der Damen, sich niederließ, um keinen Rangstreit oder Empfindlichkeit zu veranlassen, war auch Ehrenberg seit seiner Ankunst eingefügt worden. Die Virtuosen hatten sich auch abwechselnd gern dort eingefunden, weil der Ton hier freier, und das Wort lauter sehn durfte. Als man sich daher umgekleidet hatte, und man sich ordnen wollte, dachte er, auch diesmal den Künstler in jenes Zimmer zu verpflanzen; die alte Freiherrin aber, die mit ihren drei Töchtern aus Elsheims Bitte heut die Function der Wirthin übernommen hatte, bestand darauf,

daß der Schauspieler neben ihr oben an als König der Tafel sitzen musse. Roch lauter verlangte dies die Familie Bellsmann und der alte Dülmen mit seinen Begleitern. Schulz und Schulmeister, nebst Einigen aus der Gemeine, der Gärtsner, nebst dem Förster, so wie dessen Tochter, ergötzten sich also an jenem zweiten Tisch, zu welchem sich auch freiwillig die beiden Birtuosen verfügten, so wie der Prosessor Emmrich, der sich wohl schon hinlänglich an den Kunstgesprächen und Kenutnissen jener fremden Gäste erbaut haben mochte.

Man war an beiden Tischen sehr fröhlich, diesmal aber am vornehmeren ohne Bergleich am lautesten. 218 ber Bein Die Zungen beredt machte, sprudelten die Berren von Ginfällen und Bemerkungen über. Man trank bes Rünftlers Gefundheit unter Anklingen, Jubel und Geschrei. Er bankte und zeigte sich sehr verbindlich und artig, vorzüglich gegen Die Damen. Erneftine, die zweite Tochter, wandte fein Auge von ihm ab, fo fehr war fie auch von feiner Berfönlichkeit Der berbe Forstmann mar ber erfte, ber, schon halb beraufcht, fast unter Freudenthränen mit Chrenberg auf altbeutsche Beise Brüberschaft trank; seinem Beispiel folgte ber bide Amtmann, und endlich auch ber corpulente Dulmen. Es war ein Jubel von Biederherzigkeit und beutscher Ge= Der älteste Bellmann, von diefer Hochberzigkeit begeistert, stand ebenfalls auf, um in derselben Weise mit Chrenberg anzustoßen; bod ber Bater, ber es noch zur rechten Beit bemerkte, zog ihn gelinde am Rodichof zurud, und nöthigte ihn wieder auf feinen Plat, indem er leife fagte: Micht also, Freund Baftian! Unterschied ber Stände und Geschlechter muß fenn und bleiben; sich so zu verduten, auch mit bem allerbeften Rünftler, geziemt unfer Einem nicht. Trink Du Schmollis und auf Duz mit Kammerherren, Guts= herren und Deinesgleichen, fo viel Du willft, bis Du unter

ben Tisch fällst, und Dich vier Bediente nach Hause tragen müssen, dagegen werde ich als leiblicher Bater nichts einswenden, aber nicht mit Musikanten und solchen Leuten; denn, siehst Du, wenn sie nun ein Mal wieder mit dem Teller herumgehen, so bist Du doch völlig blamirt und in Casbenzirung.

Trotz dieser Warnung aber ward Ehrenberg auf sein Gut eingeladen, eben so wie zu der Freifrau und dem Baron Dülmen. Sie nahmen sich vor, auch in ihren Häusern diesselbe, oder ähnliche Komödien aufzusühren, und Ehrenberg sollte die Sache anordnen, und die Söhne des alten Bells mann zu solchen Künsten abrichten. Die alten Damen sahen sich sichen in zärtlichen und erhabenen Rollen in glänzenden Schleppfleidern auf dem erleuchteten Theater.

Sie bewundern mich zu viel, fagte ber vom Lobe berauschte Ehrenberg in einer Pause, und vorzüglich auch beswegen, weil es mir vielleicht gelang, diese beiden großen und
wichtigen Rollen bedeutsam zu spielen; — was aber sagen
Sie zu jenem Wagestüd, daß ich mehr als ein Mal das
ganze ungeheure Schauspiel ganz allein aufgeführt habe?

Ganz allein, Mann, Bruber? schrie Dülmen beinah erjchreckt; ganz allein, Du Herzensjunge? Taufenb Sapperment,
bas nenn' ich Kunft! Und mit ben Weibsen und ben Liebern
und bem Schießen und all ben Hunben und ben versluchten Bullenbeißern? Du bist ein großer Mann und mehr als wir Alle, aber bas kann ich boch zeitlebens nicht begreifen.

Es war jetzt nicht Zeit und Gelegenheit, begreiflich zu machen, unter welchen Sinschränkungen und Bedingungen die Sache etwa nur möglich sei, benn die Fähigkeit zu verstehen war so ziemlich, auch zum Theil die zu hören, erloschen. Diese bithyrambische Berwirrung benutzte Bellmann, um seinen Söhnen noch in später Nachtzeit durch sein Exempel eine

heilfame Lehre einzuprägen; er erhob sich mit seinem Glase taumelnd und lallend, die drei Söhne mußten ihm folgen, einer hinter dem andern; so kam das Geschwader zu Elsteine. Der Alte hielt eine kurze, unstinnige Anrede, und so sah sich Elstein durch den symbolischen Act des Trinkens und Umarmens um vier Brüder bereichert, die ihm, wenn er an Leonhard dachte, in seine nur kleine Sammlung nicht zu passen schienen.

llebermüdet stand man auf, indem fast schon der Morgen graute. Die Fremden suhren, nachdem sie noch ein Mal ihr Herz gegen Elsheim in den stärksten Danksagungen ergossen hatten, nach Hause. Elsheim, Leonhard und der Prossessor konnten lange den Schlaf nicht sinden, so verstimmt fühlten sie sich. Das Nehmliche fast begegnete Ehrenberg, den aber der Schlummer sloh, weil die Entzückung nicht weichen wollte. So viel er auch schon erlebt haben mochte, so war er doch noch niemals so verehrt, und sein Talent noch niemals in gleichem Grade anerkannt worden.

Nur Wenige im Hause hatten in dieser Nacht ruhig geschlasen. Selbst die Frauen, die nur in der Ferne das Schiesen, Schreien und Toben der Schlacht, die Trompeten und das Hundegebell gehört hatten, waren dadurch so aufgeregt worden, daß sie auch späterhin die erquickliche Nuhe nicht sinden konnten. Die alte Baronesse sagte: Es ist mit der Kunst eine sonderdare Sache, daß zuweilen solche fast gräuliche Explosionen statt sinden, die dem ruhigen Menschen ein Grauen vor der ganzen Erfindung beibringen könnten. In meiner Jugend hatte man von dergleichen keine Vorstellung. Ich fürchte nur, mein Sohn setzt sich in diesen Extravaganzen

fest, und trägt in seinem Kreise auch bazu bei, die schon verwirrte Zeit immer mehr zu verwirren.

Beim Frühstück, welches hente viel später als gewöhnlich eingenommen wurde, verabredete man eine Spazierfahrt auf morgen, an welchem Tage die alte Dame eine Familie in der Nachbarschaft in Gesellschaft der Tante besuchen wollte. Alle waren erstaunt und zum Theil betrübt, als Elsheim erklärte, daß er die Mutter nicht begleiten könne, weil er seinen Freund Leonhard eine halbe Tagereise bringen wolle, der morgen schon, von Briefen aus der Heimath gedrängt, das Schloß verlassen würde. Die Mutter beklagte den Bersluft des freundlichen jungen Mannes, dessen stilles, sicheres Wesen ihr immer so wohl gethan habe.

Bei Tische war die Unterhaltung weniger belebt als fonft, ba mancher zum Theil noch bie Ermübung bes vorigen Tages fühlte, andere aber einer gewiffen Wehmuth fich nicht erwehren konnten, weil ber von Allen geliebte Leonhard jest aus ihrem Kreife scheiben follte. Nach Tifche beurlaubte fich Diefer bei ber Mutter, welche ihn fehr freundlich entließ. Charlotte war gegen ihn gang beiter und unbefangen, auch fo gefprächig, als wenn fein anderes Berftandniß je zwischen ihnen obgewaltet hatte. Gie brudte ihm wiederholt bie Band, lachte, blickte ihn mit hellen Augen an, und wünschte ihm alles Glud, indem fie hoffte, bag fie fich fpaterhin wieder finden würden. Albertine faß abfeits im tiefen Fenfter und trodnete unbemerkt einige Thränen. Als er zu ihr ging, fagte fie, ohne daß es bie fern Sitzenden hören konnten, febr gerührt zu ihm: Mir ift, als wenn mit Ihnen unfer guter Benius von uns schiebe; befonders verläft unfern Elsheim mit Ihnen fein Schutgeift. Ihnen muß es immer gut geben, benn Gie find felbst fo gut. Ich tann mir tein befferes Glud benten, als Gie bis zum boben Alter binauf gum

Freunde zu haben; benn Sie find acht und treu, in jeder Lage bes Lebens kann man fich auf Sie verlaffen. Sie werden uns, hoffe ich, so wenig, als wir Sie vergessen.

Leonhard war gerührt und füßte innig bewegt ihre schöne Hand. Es war ihm, als muffe er ihr die Bersichezung geben, daß sie sich gewiß fünftig noch öfter sehen würden; doch unterdrückte er diese ungehörige Prophezeiung, indem er mehr wie je von der fast überirdischen Schönheit dieses edeln Wesens ergriffen wurde. In diesem Augenblick erschienen ihm Charlottens verführerische Reize gegen diese adelige Klarheit wie verdunkelt, und zwar um so mehr, da er beim Umblicken auf den Lippen jener ein halb boshaftes Lächeln wahrzunehmen glaubte.

Bei den Uebrigen bentlandte er sich fürzer. Mannlich war nicht zugegen; auch Graf Bitterfeld nicht, der, nachdem ihn eine Unpäßlichkeit einige Tage auf seinem Zimmer sest gehalten, heute den Künstler Shrenberg zu seinem Freunde, dem Baron Dülmen, begleitet hatte. Die Virtuosen nahmen von ihm einen leichtsertigen, heitern Abschied, denn sie waren des bewegten Lebens zu gewohnt, als daß irgend etwas sie hätte ernster stimmen können. Nur die kleine Dorothea sparte sich noch einen Augenblick auf dem einsamen Corridor auf, um ihm recht herzlich zu seiner Reise Glück zu wünschen. Die Kleine konnte sich der Thränen nicht enthalten, weil sie mit großer Rührung dabei ihrer Freundin Albertine gedachte.

Späterhin ging Leonhard auf das Zimmer seines Freunbes. Bielfache Gespräche wurden noch gewechselt, mancherlei Erinnerungen geweckt. Wir scheiden noch nicht, sagte Elsheim endlich, denn ich begleite Dich morgen noch einige Weilen. Im Winter sehen wir uns dann aber in Deiner Stadt wieder. Richt mahr, Diefe Zeit hier ift für uns beibe eine fonderbare Schule gemefen?

Das Bewußtsein, daß ich etwas gelernt habe, antworstete Leonhard, muß sich wohl erst später bei mir melden; denn jetzt bin ich noch zu betäubt, um das nahe Bergangene, das eben Erlebte fassen zu können.

Leonhard ftand auf, als wolle er geben, fehrte aber wieder zurud. Elsheim hatte wohl im Lauf bes Gefprächs gefühlt, daß fein Freund von irgend etwas gehemmt und ge= brudt merbe, und boch schente er fich, ben Namen Charlotte zu nennen, weil es ihm schien, als wolle Leonhard ihm etwas mittheilen über fie. Endlich faßte fich biefer ein Berg, nahm einige Briefe aus feiner Tafche und fagte haftig: Erzeige mir die Freundschaft, diefe brei Briefe, in jeder Woche einen, in mein Saus zu fenden; ich habe fie gefdrieben, als wenn ich noch bei Dir ware. Ich ahnde, daß ich biefe reizenden Fluren nie wieder jehen werde; daher will ich mich noch einige Tage in biefen Gegenden, Die ich immer fo fehr ge= liebt habe, ergeben, und mag nicht von ber Landstrafe, wie ein Umftreifer, nach Saufe fchreiben. Sollten von bort Briefe ankommen, wie ich nicht glaube, fo hebe fie mir auf, bis ich Dir melbe, wohin Du fie fchiden fannft.

Elsheim konnte es nicht unterlassen, seinen Freund mit einiger Verwunderung zu betrachten; dieser entsernte sich in sichtbarer Verlegenheit, und als sich der Baron allein sah, sagte er zu sich: Man lernt einen Menschen doch niemals völlig kennen, und dieser gar ist einer der verwunderlichsten. Wie ernsthaft und dringend kündigte er mir ganz neulich das Wesen und Treiben hier auf; sein Handwerk, seine Pflicht, seine Gattin, Alles rief ihn gebietend und schnell in seine Heimath; — und nun, ohne meine Verführung, wie er es neunt, geht er gar auf eigne Hand aus, um weiß der Himmel

welche Abentheuer zu suchen und zu erleben. Es ist wohl etwas in uns, ein starfer Magnet, ber unwiderstehlich zu einem unsichtbaren, aber mächtigen Magnetberge hingezosgen wird.

Indem sich Leonhard auf sein Zimmer begeben wollte, lief ihm der Professor Emmrich, der lange geschlasen hatte, und auch nicht am Mittagstisch erschienen war, entgegen. Sie reisen? rief er und umarmte ihn herzlich; das beste Glück begleite Sie auf allen Ihren Wegen, denn Sie verstienen es. Ich hosse, fünstigen Winter in Ihrer Heimath zuzudringen, vielleicht immer dort zu wohnen, und in diesem Fall gehört es zu meinen besten Wünschen, daß aus unserer Bekanntschaft hier sich eine wahre Freundschaft bilden möge. Ich habe es Ihnen wohl angemerkt, daß Sie nicht so ganz in das etwas wüste Getreibe hier passen. Ihre Seele ist zu ruhig, Ihr Geist zu ernst, als daß er sich lange in der Unruhe gefallen könnte.

Auf sein Zimmer angelangt, fühlte Leonhard jene Beklommenheit, die uns immer anwandelt, wenn eine Periode
unsers Lebens beschlossen wird, und eine neue anhebt. Jene
trübe Angst quälte ihn, indem er nun den Ort, und wohl
auf immer wieder verlassen sollte, in welchem er sich fast wie
in eine Heimath eingelebt hatte. Sein Geist durchwanderte
mit Wehmuth die Säle und Zimmer, die sich ihm nun auf
immerdar verschlossen, die hinter ihm wie in ein Richts
verschwanden. Er erinnerte sich des Abends, an welchem
er angekommen war; wie sonderbar die starken Mauern, der
Eingang, der Vorplatz ihn begrüßt hatten; wo das große,
weite Zimmer ihn empfing, welches oft zum Speisesal benutzt wurde; und hinter diesem der weite vierectige Gartensaal, in welchem sich bei schönem Wetter die Gesellschaft fast
immer versammelte. Rechts und links die vertraulichern

Cabinete, und weiter entfernt Die Wohnzimmer ter Mutter, bie es gern vermied, die Treppen, fo breit und bequem fie auch waren, zu besteigen. Dben maren bie verschiedenen Gaftzimmer und ber weite, ausgedehnte Ritterfaal, ber, bevor Leonhard bas Theater barin aufgeschlagen hatte, fo muft und leer, fo obe und schauerlich ausfah. Er gebachte auch bes fern liegenden Zimmere, welches, neben ben Bemächern ber Domeftiken, ber alte Joseph bewohnte, und bas biefer fo fonderbar und alterthümlich ausgeschmückt hatte, als eben ber freundliche, ftete zierlich gekleibete Greis felber zu ihm trat. 3ch laffe es mir nicht nehmen, rief er aus, Ihnen paden zu helfen; benn bas übrige Bolf bier ift zu folcher Arbeit ju ungebulbig und viel zu ungeschickt. Go ein recht an= ftändig gefüllter Roffer ober Mantelfack muß gang wie ein vollständiger Menich fenn, jedes an feiner Stelle. Es ift nicht genug, bag bie Sachen barin liegen, ober nicht ver= berben; man muß auch leicht Alles finden fonnen, und Berg muß nicht mit Ropf, Magen mit Sand und Fuß in Wider= ftreit gerathen. Er lächelte, und bemächtigte fich fogleich, indem er feine Widerrede gestattete, bes Mantelfacts. Auch zeigte er fich als Meifter, indem er mit Sicherheit Alles, ohne Rleidern und Bafche Gewalt anzuthun, einzufügen wußte. Ja, lieber Berr Leonhard, fagte er dann felbftge= nugfam, feben Gie nur ju und merten Gie es fich, benn Sie können, fo geschickt Sie auch fenn mögen, hier noch etwas lernen. Seit funfzig Jahren und länger habe ich bei allen Reifen für bie Baronin, ben feligen Berrn und icon beffen Bater bas Einpaden beforgt, weil man es mir am ficherften anvertrauen burfte. Bei feinem Befchäft in ber Welt ift die Langfamkeit so fehr die mahre Gile, als bei biefem. Sie feben, mein Plan ift vorher gemacht, und nun muß fich auch Alles wie von felber ichiden.

Leonhard mußte die Sicherheit bewundern, mit welcher der kleine behende Mann handthierte, ohne daß er je nöthig hatte, ein Stück anders zu legen, als er es gleich bestimmt hatte. So schloß sich bequem der Mantelsack, und Joseph sagte dann: So sollte es freilich mit allen Geschäften in der Welt seyn; aber das ist denn doch nicht möglich. In der Wissenschaft mag es seyn wie im Staat, in der Regierung wie im Denken; es ist allenthalben ein lleberlei bei wichtigen Dingen, das sich nicht so bequem will einpressen und quetsschen lassen. Ja, ja, die größte Kunst ist dann wohl Aussebengen, Gutmachen, ost Fünse gerade seyn lassen, wo die gerade Zahl doch auch nicht zum Ziele führt.

Leben Sie tenn wohl, lieber Herr Joseph, fagte Leonhard; ich banke Ihnen für Alles, auch für biese Ihre gütige, freiwillige Hülse. Der Alte gab ihm bie Hand; und so wie er jetzt in bas feine redliche Gesicht bes berührigen Greises schaute, in diese immer noch so klaren Augen, konnte er es nicht unterlassen, ben alten Diener recht herzlich zu umarmen. Joseph schien gerührt und sagte bann: Mann, Sie sind ein ganzer Mann! Bleiben Sie so, in dieser eblen, noblen Manier, und lassen Sie sich in Zukunft nicht wieder für einen Professor ausgeben.

Wie meinen Sie? fragte Leonhard erstaunt.

Was ist benn auch ein Professor so Großes, schwatzejener weiter; aber ich kenne darin unsern jungen leichtserti=
gen Herrn, der die Leute gar zu gern zum Besten hat. Ich
vermuthete gleich so was, als Sie mir den tiesen Diener
beim Aussteigen machten, wo Sie mich für meine Herrschaft
hielten. Waren Sie vornehm, als Professor, der schon viel
mit Abeligen gelebt hatte, so warteten Sie, falls ich wirklich
Graf oder Marquis war, geduldig, bis Sie sich mir vont
Baron erst hatten vorstellen lassen. Und als ich Sie nun

beim Theaterbau fo ruftig und thatig fah, wie Sie bei Allem felbst Band anlegten, wie geschickt Gie, ohne erft mal gu probiren, ben Sobel führten - mas ein ichmeres Ding ift, wie ich es aus eigener Erfahrung und Stümperei weiß wie Gie mir bann ein Baar Mal bie Sand gaben: ba hatte ich es mit aller Sicherheit meg, bag Sie ein Professionift, und zwar ein Tifchler find. Ja, Mannchen, Die Bande, Die fonft hubich find und gut gebaut, muffen Gie einem jeben Renner verrathen. Denn Bein, Buche, Ropf, Mund, alles fann Unftand und Feinheit gewinnen; aber bie harten, um ein Beniges ju großen Banbe, konnen Gie fo wenig, als ich die Hornhaut auf meinen Fingerfuppen, los werden. Und wozu auch? Ich habe mich um so mehr an Ihnen gefreut und keinem Menschen von meiner Entbedung gefagt. bie Bornehmen! fie muffen ja immer mehr und mehr bas Regiment in unferer verwirrten Welt verspielen. Richt mahr, Diefer Graf Bitterfeld, und gar Diefe Berren Dulmen, Bellmann, und wie fie alle heißen mogen, diefe werden viel aus= richten? Die Figuren bier auf bem Teppich, biefe Sterne, nicht mahr, sie machen bas Mufter? Bewiß, und jedes Auge fieht fie auch gleich bafür an. Der Grund wird nur beachtet, weil er biefe Formationen, welche bie größeren und fleineren Sterne bilben, hervortreibt. Aber ift es nicht berfelbe Faben, ber Grund und Stern macht, bas Bemerkte und Unbemerkte? Das hat die vornehme Welt ichon feit zu lange vergeffen. Nun veralten, verbleichen bie Sterne, bie Faben reißen ab, und ber buntle Brund wird die Sauptfache. Glauben Sie mir, wir find an ber Zeit, und zwar gang nabe, daß viele handwerker fo fein, flug und gebildet fenn werden, wie eben Sie. Go wie ber gemeine Mann fich mehr fühlt, und seine unnütze Berlegenheit vor ben Soberen ablegt, fo ift er burch fich felbft ichon gescheibter. Go bachten fie aber. Tied's novellen. XII. 24

die Armen, da man ihnen so Bieles von ihrem früheren Recht genommen hatte, sie müßten sich frümmen und bücken, und wenn sie unter sich wären, grob und ungeschliffen sehn. Darein setzen sie dann ihre Freiheit. Sind erst Biele so, wie Sie, Mann — und gewiß giebt es schon Biele, und sie werden noch wachsen: so darf das Bolk auch wieder mitreden. Ueberhaupt, Herr Leonhard, es müssen andere Zeiten kommen; die Welt hat sich abgenutzt; sind Sie nicht auch der Meinung? Der Malvolio wird gehänselt und abgesetzt; aber der Narr, so viel hübsche Einfälle er auch hat, wird doch hossentlich auch nicht zur Regierung kommen?

Mit Diefen Worten entfernte fich ber rebfelige Alte.

## Sediter Abidnitt.

Trüh Morgens fuhr Leonhard mit Elsheim vom Schloffe ab. Alles ichien noch im Haufe zu ichlafen; nur Joseph begleitete die beiben Freunde bis an den Wagen.

So ware benn, fing Leonhard an, diese sonderbare Lebens-Epoche für mich beschlossen. Wie hat sich Alles so anders gestaltet, als wir es uns beim Ausreisen vorbildeten! Wann sehe ich Dich wieder?

Ich hoffe, antwortete ber Freund — ich nöchte sagen, ich weiß es gewiß — im Winter. Dein Leben hier, sagst Du, sei beschlossen; das meinige freilich noch nicht.

Sie sahen jetzt in der Ferne, rechts vom Wege, jene Waldhütte liegen, die ihnen beiden so merkwürdig war. Ich verstehe Deine Blicke, Freund, rief der Baron aus, und ich erkenne die Größe Deiner Freundschaft auch darin, daß sie mir dies Opfer hat bringen können.

Nenne es nicht fo, fagte Leonhard ernst; in gewissem Sinn ist unser ganzes Leben eine Aufopferung. Wie wenige unserer wahren Bünsche können sich erfüllen! und diejenigen Träume, welche eintreffen, sind, in Wirklichkeit verwandelt, oft sich unähnlich, nicht wieder zu erkennen. Und so tragen,

bulben, zweifeln und genießen wir im wechselnden Taumel und trauriger Nüchternheit. Die Jugend fällt von uns ab; selbst das Heiterste dunkt uns thöricht; man setzt sich an die Tasel, um zu schwelgen, und steht darbend und ernüchtert auf, weil uns die früheren Gelüste anwidern.

Sei nicht so melancholisch, rief Elsheim, sonst verbirbst Du mir meine eigene Luft.

Der Wald empfing sie, und ber Anblic bes Schlosses entschwand ihnen. Ja wohl, sagte Elsheim, entschwindet uns die heitere Unbefangenheit ber Jugend; auch mich drückt dieses Gefühl. Man wird nicht klüger, sondern nur zweiselnder und träger. Aber eben darum wollen wir die Reige dieses Götterweins behaglich und schlürsend genießen. — Sieh, sagte er mit erhöhter Stimme, jest sind wir schon in Franken.

Leonhard sah um sich, und Elsheim fuhr fort: Da Du es mir gestanden hast, daß Du Dein theures Mürnberg in heiliger Andacht, wie ein Wallfahrer besuchen willst, so bist Du auch wohl so gefällig, diesen Brief dort abzugeben. Er eilt gerade nicht, darum kannst Du ihn nach Deiner Bequemslichkeit bestellen; aber vergessen wirst Du ihn nicht.

Gewiß nicht, fagte Leonhard, und legte das Blatt forgfältig in seine Brieftasche. Im nächsten Städtchen machten
sie Halt, erquicken sich und nahmen Abschied. Leonhard war
ganz träumerisch, und hörte nur wenig von dem, was ihm
ber Freund noch sagte. So schieden sie, und auch Elsheim
war zerstreut, weil seine Phantasie schon in jenem Waldhauschen war, wo er jetzt, nach wenigen Stunden, die reizende
Charlotte zu sinden hoffte.

Im Städtchen nahm Leonhard einen andern Wagen, um eine Seitenstraße einzuschlagen, welche ihn in wenigen Tagen nach seinem geliebten Nürnberg bringen sollte. Während er so einsam weiter fuhr, spürte er seiner Berstimmung

nach, und suchte die Ilrfache biefes qualenden Miggefühls zu entbeden. Er mußte es fich gestehen, bag er seinem Freunde mit einem gewiffen Reibe nachgeblidt hatte, indem ihm in friichem Glang bie Schönheit feiner lieblichen Feindin vorschwebte. Auch tie fichtbare Gile und Zerftreuung Elsheims beim Abichiebe hatten ihn verletzt. Aber noch eine Empfindung traf er an, die er fich erft abläugnen wollte, und die bennoch immer wieder emportauchte. Er hatte feinem Freunde und beffen Liebhaberei, fo fehr er felbst babei ergött mar, boch eine bedeutende Zeit geopfert; er war felber oft fehr thätig gemefen, und hatte bis gur Ermattung gearbeitet. Alles bies wußte Elsheim, und mar felbit oftmals Beuge bavon gemefen. Er hatte also erwartet, bag ihm ber Freund beim Abschiede irgend eine Summe wurde aufdringen wollen, die er abgulehnen und nicht anzunehmen fest beschloffen hatte. Noch in ber Racht hatte er fich die Reben und Brunde wiederholt, Die er bem Baron entgegen halten wollte, um fein Berweigern auf jete Beife zu rechtfertigen. Diefer Wettftreit ber Freundschaft und Großmuth war nun nicht eingetreten; und - fagte Leonhard zu sich felbst - follte mir bas nicht er= wünscht sein, statt mich zu franken und zu betrüben? Ich mar fo fest entschlossen, feine großen Ausgaben, Die fein Leichtsinn wohl bis zum Unverhältniß steigern mag, nicht zu vermehren, - aber unfer thörichtes Berg ift aus fo feltfamen und feinen Fafern gewebt, die une oft lange verborgen blei= ben, wie es eben jett meiner Gitelfeit webe thut, bag meine beabsichtigte Aufopferung und freundschaftliche Großmuth gar nicht zu feiner Renntniß gelangt ift.

Es fiel ihm bei, daß er dennoch nicht mit leeren Händen nach Hause zurücksomme. Es war nehmlich eine alte Berwandte gestorben, die ihm, gegen alles Vermuthen, zwei tausend Thaler vermacht, welche Nachricht er vor einigen Tagen erhalten hatte. Er nahm sich nun vor, seine Rückreise über die Stadt, wo sie gewohnt, zu nehmen, um die Summe einzukassiren. Diese, sagte er zu sich, kann ich dann meiner Friedrike als meinen hiesigen Erwerb vorweisen, damit sie sich über die Verfäumniß zusrieden stellt. Aber freilich, ein Verheimlichen zieht das andere, eine Unwahrheit die zweite nach sich. Ist der gerade Weg des alltäglichen Lebens einmal verloren, so ist es schwer, die rechte Straße wieder zu finden.

Am Abend fehrte er in den Gasthof eines anmuthigen Dorfes ein. Er ging noch spät spazieren und fragte sich, warum ihn jett die Schönheit der Natur nicht so rühre, wie es meistentheils sonst geschah, da er sich auf der Wandersschaft befand.

Er begab sich erst in das Haus zurück, als es ganz sinster war, und überlas noch ein Mal den letzten Brief seiner Friedrike. Ich lege Dir, sagte sie am Schluß, den sonderbaren Brief unsers Magisters bei, von dem ich Dir schon früher einmal schrieb; vielleicht bist Du im Stande, einen Sinn aus dem Wirrsal herauszulesen, das meinen Verstand nur consus macht. — Leonhard hatte in den letzten Tagen auf dem Schlosse nicht die Zeit gefunden, das Schreis ben mit Besonnenheit durchzugehen; er las die Blätter jetzt in der stillen Nacht. Sie lauteten also:

## Meine vielverehrte und noch mehr liebe Madame Leonhard!

Man kann nicht immer schweigen, wie es boch vielleicht geschehen sollte, weil bas Wort, wenn es aus bem Gewahrs sam bes Innern springt, oft, wie ein ungezogenes Kindlein, Schaben stiftet, und auch bie im Tumult verlegt, die es hegen und pslegen, lieben und verehren möchte. Weil Diefelben aber, wie mein irdisches Auge, wie mehr mein inneres, wohl

bemerkt hat, burch meine Geberben geängstet werben; mein haftig Reben, mein ganzer Mensch, so zu sagen, Sie erschreckt, irritirt und an meinem Wesen confus gemacht hat: so has sarbire ich bennoch die gefährliche Rebe, und zwar nicht um zu sprechen (benn was sollen Worte, was können sie, wo Stummsein alles Unaussprechliche sagt?), sondern um zu sallen, zu seufzen, zu weinen, und die Rebe soll nur in Geberdung andeuten, weshalb sie denn in Ohnmacht fällt.

D wundersame Frau und Inbegriff aller meiner Gebanten, marum find Gie benn eine Frau, und warum hat mich ber herr als einen Mann erschaffen? Daß ich ber bin, ber ich bin, und Gie felbst biejenige, als welche Gie im irbi= ichen Wefen erscheinen und find! Konnte es benn nicht anders fenn, und mußte es burchaus alfo ausfallen? Ich! vierzig und mehr Jahr älter, als Sie! D bu mein ewiger Schöpfer, wo, was waren benn meine Bedanken und Fühlungen vorher, in ber Zeit, Die boch die längste meines lebens muß gemefen fenn, bevor ich Sie kannte, ober Sie gefehen hatte? War boch damals fein Du in ber Welt, und ich bas ewig einfame unglüdseligste Ich! Einfam, allein, - konnen Sie wohl nachfühlen, wie erschrecklich bas ift? D Du mein Du, wo bleibt benn, fo frage ich alle Engel und Beifter, wo bleibt benn mein Ich, wenn ich an Dich benke, ober Dir gar in bas Muge schaue? D nein, ich schaue bann nicht mehr, es ift kein Actus meines Gelbst; ich werbe gefchaut und bin felig barin, baf ich in biefem Geblicktwerben zugleich geschaffen und ver= nichtet bin. So finde ich mich nachher auch wieder - und frage immer: Wie fann bas Ich, ber scheinbare Alte, ber in ber Entzudung untergegangen mar, tobt, babin, - wie tann er ein Ich noch fenn und bleiben, um fich, ber auf immer fort mar, ju finden und angutreffen? Wer ift, mas ber Findende, mer, mas ber Berlorne? Siebei breht fich

mein ganzes inneres Wesen um, und wird zum Schwindel, und auch mein äußerer Berstand, mein alltägliches kaltes Bewußtsein will zu einem Geheimniß meines innersten, unssichtbaren, im Todesschlase träumenden Wesens werden. Ja, Frau, Wesen, Ewigkeit, Du, Du! darin liegt alle Unschuld, und im Ich die Sünde und Anklage. Warst Du nicht vor langen, langen Zeiten Ich? Ich Du? Eins, und im Einen die Wonne, daß Du die Seele meiner Seele, die Seligkeit warst, nach der ich sehnte, und beren Anschauung mir in der Andacht ward?

Ach ja, es ist wohl die Spiegelung von einer fernen Spiegelung, die nur bier bereinfällt, in unfere bermalige Schöpfung und ben munderlichen Schlummer, ben mir unfer Leben nennen: und fo fam die Liebe und die Wolluft in die Welt. Wie unmündige Rinder, Die sich weit, weit im grünbunkeln Walde verloren haben: und Reiner hört ihr verirrtes Angstwimmern und bas Abbuchstabiren ihres Rlageliedes. Und fo freilich, mas fann ich alter, abgelebter Magister min= schen, fordern oder begehren? Es hat sich Alles nur in un= fere verhartete, zu Gis gefrorene Welt herein gefchoben, bag es als Schaugericht lockt und reigt, und uns bann, wie jenem übermüthigen Magister ober Doctor, bem Tantalus, verfagt wird. Trachtet nicht nach bem Unmöglichen! But gefagt und leicht gesprochen, bu burchlauchtiges Bernunft= und Natur= Gefett! Du haft immer Recht, weil du immerdar Unfinn ausfagft. Wir fonnen ja nichts Anderes begehren und munichen, als bas Unmögliche; bas Mögliche, Berftanbige befigen wir ja immerbar, und mir haben es ja nur, weil wir gar nichts barum und bavon miffen, und wir achten es auch beshalb nicht, und fonnen es nicht achten, wenn wir auch wollten. Schon in frühen, alten Zeiten hat man die fogenannten Biganten barüber bitter fritifirt und hämisch recenfirt, baf

fie haben ben Simmel erfturmen wollen. Ueber folche Rriti= tafter mödyte man laut ladjen, wenn es fich mit der Befchei= benheit vertrüge; benn mas mill benn jeder Wille anders, ber ein Wille ift? Und wenn er es nicht will, fällt er invalide und tobt barnieber, und weiß nicht mehr finks und rechts, aus und ein. Ich war wohl oft andächtig und verlor auch mein Ich in ber Andacht. Wo war ich bann, wenn ich noch war, als nur im himmel? So ergeht es mir auch wohl bei einem ichonen Gebicht. Die Seele ober Ich - ober wie follen wir es nennen, wir Dummen, Stummen, Sprach= lofen? - ftredt alle Viere von fich, behnt fich, erwächst zu einem Briarens mit hundert Armen, um zu faffen und zu umarmen: - und plöglich, um überfelig zu werben - vergeht sie, verschwindet und wird ein Nichts. Der Jupiter hat bie himmelfturmende in ben Abgrund geschlendert, und eben bas war ihre höchste Wonne. Run liegt sie unten, von Felsen und Bebirgen erdrückt, felbit verfteinert, bas heißt auf Deutsch, fie lebt nun wieder, fieht fich in ber fogenannten Wirklichkeit, befitt wieder, mas ihr vergonnt und erlaubt ift, bas Bernünftige, Mögliche, bas beift, ein mit vielen thörichten Bhrafen weitläuftig umschriebenes Richts.

Ja freilich wußte ich bies Alles nicht, bevor ich Dero Bekanntschaft gemacht. Die dummen Geister der Natur und Nothwendigkeit logen mir vor, ich sei schon über sechszig Jahr alt, da ich doch noch gar nicht einmal war geboren worden. Und so, Berehrteste, bin ich freilich annoch zu jung für Sie, was wieder ein schlimmer Umstand ist, und wieder zu jener göttlichen, glorreichen Unmöglichkeit gehört, die wir Alle erstreben, wenn wir bei Sinnen, geschweige gar in der Andacht sind. — Zeit! Wo ist sie? Wer kennt sie? Sie ist entweder ein Nichts, oder ein allmächtiges Wesen. In der Andacht, im Anschaum, im Lieben ist sie nicht. Nein, da kennen, sehen,

fühlen wir sie nicht. Sie gehört gewiß zu jener dummen Nothweudigkeit, zu dem, was uns vergönnt ist. Aber freilich in ihr fühlen, denken, sehen und träumen wir, alles im Bulszschlag und Zeitmaaß; aber doch nur, um im Ewigen, im Nichts, wenn wir dort im Entzücken angelangt sind, diese Zeit zu vernichten. So Naum. Alberner, Schwacher, Nichztiger, und doch so Almächtiger!

Nichtsnutiger Staub! warum schwatzest bu alfo. Nehm= lich, ich wollte eine Epiftel fdreiben. Go fliegen benn auch aus Feder und Dinte Die Buchstaben, Sylben und Worte zusammen, die Linien, das Blatt wird voll, und abermals so schwarz mit Strichen überzogen, - ja wohl, bas ift bas Leben. Das Wort kann nicht ohne Regel, ohne eine kalte, todte Bedeutung fenn. Die Bedeutung eben bedeutet nichts, bas ift bas Feine und auch gang Grobe von ber Sache. Du haft mir einmal die Sand gedrückt. Das war Rebe und A und D in Ginem Bulsschlag. Dein Auge! Gott hat viel mit bem Auge ausdrücken wollen; boch bie Menschen brauchen es nur zum Nähen und Striden. Freilich auch bas Nothwendige und Erreichbare. Aber mare es benn fo etwas Unnütes, wenn ein Magister, bem die Sylben und Worte mehr zu Gebote ftänden, als mir Unwissenden, über einen einzigen Blid einen biden Folianten fcbriebe? Und, beim Simmel, es giebt Blide, wo er boch noch nicht zu Ende kommen, und feine Materie (wie man fagt, hier ift es aber Gottheit, Liebe, AU) boch nicht erschöpfen würde. Und daß mir noch dies Anschauen vor meinem Tode hat werden sollen, bas ift es, so sehr ich auch leide und mich winde, wofür ich meinem Schöpfer ben allerbrünftigften Dant fage.

Nimm es, das Blatt, Du mein Du, Du mein wahres inniges Ich, das I meines Ich, oder der Geisterlaut unsers deutschen Ch, welcher das I krönt, nimm Du Du — des

Du's Du — bas heißt nach Menschensprache und möglicher sittlicher Schicklichkeit staubwärts übersetzt: nehmen Dieselben, verehrte, liebwertheste, schönste Madame Leonhard, nehmen Sie diesen Unsinn und sehen Sie ihn mit diesem Blick an, mit dem Blick, der so oft aus Ihrer Seele kommt und selbst Seele ist; dann wird das schwarze Gekritzel auf diesem Lumpenpapier auch mein ewiges unsterdliches Ich sehn, das daburch magisch und misstisch zur göttlichsten Vermählung in Ihre Seele steigt; dann haft Du mich aufgetrunken, aufgessaugt und aufgeblickt, und ich din Du und gar nicht mehr Dero ergebenster Külletreu,

Vero ergevenster Fulletrei Magister.

Mit sonberbarer Bewegung las Leonhard biesen Brief. Er glaubte ihn zu verstehen, und legte ihn seufzend wieder in die Brieftasche. — Es war ja nur in anderen Worten, was die Gedichte und Reime spielend und springend sagen wollen. — Erst spät konnte er ben Schlaf auf seinem Lazz ger finden.

Als am andern Morgen Leonhard gestärkt erwachte, mußte er sich erst besinnen, um sich ermuntert zurecht zu sinden. Ihm siel das enge, niedere Gemach auf; er sühlte, wie er sich in dieser Zeit in jenen hohen, weiten Näumen verwöhnt habe, und er pries in Gedanken die Neichen und Großen, daß es ihnen vergönnt sei, sich immerdar in geräumigen Zimmern und Sälen zu bewegen, wo kein niederes Dach, keine eng an einander rückenden Wände ihre Gedanken bedrängen und ihre Gefühle ängstigen. Als er den Gasthof verlassen hatte, war ihm aber so wohl und heiter, er fühlte sich wieder so ahndungsreich und frisch, wie in jener Jugendzeit, die er schon auf immer entschwunden glaubte. Jett

waren es ungefähr zehn Jahre, daß er in diesen Gegenden gewandelt. Zwischen der Gegenwart und jener vergangenen Zeit lag es wie eine unermeßliche Alust, und doch trat ihm ein Gefühl ganz nahe, als wenn er jene wundervollen Tage noch mit der Hand abreichen könne.

Best mußte er über seine Empfindlichkeit von gestern lächeln. Sein Freund, so reich er war, und wie sich sein Bermögen auch seit Aurzem vermehrt hatte, war so freigebig
und gutmüthig, hatte zu seinen abentheuerlichen Festen so
viele Gäste in sein Haus geladen, daß er es sehr natürlich
fand, wenn dieser durch Geschenke an einen wohlhabenden
Freund seine Ausgaben nicht noch vermehrte. Auch das Bild
der Schönen, und jener dämmernden Stube in der Hütte
am Saume des Buchenwaldes war schon in eine Ferne hinabgesunsen, die zwar noch in Farben schimmerte, aber doch
schon der Schattenwelt angehörte.

Ein anderer Vorwurf, den er sich selber machte, übersschlich ihn jest in der schönen Einsamkeit. Konntest Du nicht, sagte er zu sich selber, schon vor Wochen hier in dieser schösnen Natur leben und wandeln? Ja wohl hättest Du jenen Zauber früher zerreißen sollen, der Dich dort an goldenen Banden sessthielt. Hier durchwandre ich das schöne Buch, in welchem ich meine Jugend noch einmal lese.

Als er am folgenden Tage weiter suhr, erschien es ihm wie ein Traum, daß er schon an diesem Abend in Rürnberg eintressen solle. Die Sonne sing schon an zu sinken, als er neben seinem Wagen einen jungen Mann wandeln sah, der ihm sehr ermüdet schien. Die Straße war beschwerlich, und da es Leonhard schien, als ob der Reisende auch zur Stadt wolle, so lud er ihn ein, sich zu ihm zu setzen, weil er auf diese Weise sicherer und schneller sein Ziel erreichen könne, welches Anerbieten mit Dank angenommen wurde.

Es begann schon zu bammern, und da die Straße eben durch einen Wald führte, so konnten beite ihre Gesichtszüge nicht mehr genug unterscheiben, um in nähere Bekanntschaft zu treten. Die Schatten der Bäume streiften wechselnd über sie hin; indem jetzt der Wagen wieder auf einige Zeit langsamer und ruhiger ging, begann der Fremde: Sie wissen es wohl schwerlich, mein Herr, wen Sie jetzt eben so freundlich in Ihr Fuhrwerk ausgenommen haben?

Rein, fagte Leonhard, benn ich habe Sie ja zuvor nie gesehen.

Wenn ich nun ein Räuber und Morter mare?

Ich bin vom Gegentheil überzeugt, tenn Ihr ganzes Wefen scheint friedlich und mader. Sie wollen mich vielleicht bei zunehmenter Dunkelheit erschrecken, aber ich bin nicht eben furchtsau.

Sie können auch gang ruhig sehn, fuhr ber Frembe lächelnd fort; ein Räuber geht nicht leicht mit solchem kleinen bescheitenen Bündel, wie ich hier neben mir liegen habe. Aber bei alle bem sitt ein sehr merkwürdiges Individuum an Ihrer Seite.

So?

Ja, mein Herr, und Ihre Miene (bie ich zwar nicht mehr genau unterscheiben kann, ba Sie vielleicht eben eine ziemlich höhnische machen), aber zugleich Ihr Wesen, Ihre Sprache, Alles flößt Vertrauen ein, und so gestehe ich Ihnen benn unter bem Siegel ber Verschwiegenheit, baß ich ber einzige und zwar rechtmäßige Sohn von Friedrich bem Großen bin.

Leonhard war überrafcht. Er machte ben Bersuch, sich etwas von ber Seite bes Fremben zu entfernen; aber ber enge Sitz bes Wagens zwang ihn, in seiner vertraulichen Stellung zu verharren. Sie wundern sich gewiß, sagte ber Unbekannte, ich merke es an Ihrem Fortrücken; ja, es ist

fonderbar genug, und Sie können sich nun 3hr ganzes Lebestang rühmen, daß Sie mit mir so unverhofft zusammen gestroffen sind. — Aber Sie find so stumm?

Ich begreife die Möglichkeit nicht. Der preußische Friedrich starb, wenn ich nicht irre, im Jahre 1786, und Sie selbst scheinen mir, so viel ich sehen kann, ungefähr von meinem Alter; mithin hätte der große König Sie noch in hohen Jahren und nach dem siebenjährigen Kriege in die Welt gesetzt.

Richtig! rief Jener, ich bin jett breißig Jahr und 1772 geboren, und zwar von ber rechtmäßigen Gemahlin bes großen Regenten. Und unmöglich finden Sie dergleichen? Lieber unbekannter Herr, was ist denn wohl einem solchen Geiste, einem so ungeheuer großen Monarchen unmöglich, einem Könige, der in seinem Neiche völlig unumschränkt herrscht, und keinem Menschen auf Erden von seinem Thun und Lassen Rechenschaft abzulegen hat? Ja, Herr, es kommen sonders dare Schicksale in der Welt zum Borschein. Wer viel reiset, erfährt auch viel, und so geht es Ihnen jetzt. Und darum ist es eben recht verdrüßlich, wenn die Ofensitzer Alles besser wissen wollen. Nicht wahr?

Allerdings, fagte Leonhard, ber nun schon nicht mehr zweifelte, mit wem er es zu thun habe.

Sie wissen es gewiß, erzählte ber Frembe mit ber größeten Ruhe weiter, welche Factionen sich in ben letzen Jahren bes großen Königs schon am Hose und im Lande gebildet hatten. Mit Drohungen wurde ber armen Königin so zugesetzt, daß sie die Geburt bes rechtmäßigen Prinzen versichwieg. Der vorige König beherrschte nun als nächster Thronerbe bis etwa vor vier Jahren das Land, und ich gönne auch dem jetzigen Herrn seine Würde und sein Glück, denn er ist wacker und tugendhaft; und überhaupt, — wenn ich auch mit meinen Ansprüchen hervortreten wollte, so hat

jene Cabale es leider fo fein angezettelt, daß ich wohl fcweisgen muß.

Mber wie haben Sie, ba man Sie in Windeln raubte, erfahren können, daß Sie der Geburt nach ber rechtmäßige König sind?

Der Fremde schwieg eine Beile, als bachte er biefer Frage nach. Wenn Sie bie Rupferstiche vom großen Friedrich ansehen, fagte er bann, und betrachten morgen beim Sonnen= licht meine Physiognomie, so wird Ihnen gar fein Zweifel übrig bleiben. Und nachber habe ich barüber fehr authen= tifde und wichtige Papiere, Die mir von Männern, Die aber unbekannt bleiben wollen, zugefertigt find. Die Sache leibet wirklich keinen Zweifel; auch bin ich gang fest bavon überzeugt. Im Jahre 1792, als die Coalition gefchloffen mar, und die deutschen Beere gegen Frankreich marschirten: - o mein Berr, - ba war in meinem Leben ein großer, ein einziger Moment. Die Republikaner nehmlich und Dumouriez und die Begeifterung in Deutschland und La Fabette und ber National-Convent, ja burch heimliche Emissäre ber Ronig von Frankreich felbst, Alle forberten mich bazumal auf, mich zu erklären, öffentlich aufzutreten, um durch mein Wort alle jene Ruftungen zu entwaffnen; als großer beutscher Fürst bann Die gute, verkannte Sache zu vertreten und fo mit Lorbeeren und unsterblichem Ruhme mein jugendliches Saupt zu schmuden.

Ei, fagte Leonhard, biefe einzige Gelegenheit und große Aufforderung hatten Sie boch benuten sollen.

Glauben Sie benn, sprach ber Fremde mit bewegter Stimme, daß mein Ehrgeiz damals nicht rege genug gewesen wäre, um durch diesen Gedanken mein jugendliches Blut zu erhitzen? Aber die jesuitische Klugheit jener Cabale hatte ja Alles für alle Zeiten unmöglich gemacht. Hätte man mich entführt und irgend einem Handwerker übergeben, in fremde

Länder ober nach Amerika gesendet, ja hatte man mich an Die Zigenner verkauft, so war es möglich, mit Ehren hervor gu treten, ja ber lette Umftand hatte ber Sache wohl gar eine romantische Farbe gegeben; aber fo hatten die Bofewichter mich unter bie Juben gestedt. - Ja, seben Sie, Sie lachen, Gie konnen nicht anders, und bas ift bie Ohnmacht, Die mich lähmt, die mir jede Unternehmung unmöglich macht; benn bas Lächerliche ift fo allgewaltig, fo unübermindlich, baf Alles, mas es nur erreicht, fich vor ihm beugen muß. Sätte ich nun damals ben Anforderungen genügen und auftreten wollen, und man hatte in Europa plöglich vernommen, ber achte Ronig von Preugen ift erschienen, Die gange Beftalt ber Dinge muß fich verändern, in ihm wirft ber Beift bes großen unfterblichen Friedrich - und nun fragte Europa: Wer ift biefer junge Beld? — und vernähme bie Antwort: Ein Judenjunge! - fo murbe ja gang Curopa nur in ein lantes Lachen ausgebrochen fenn, fo wie Gie jett felber lauter und lauter laden, mas mich eigentlich beleidigen follte, wenn bie Sache nicht wirklich fo überaus tomisch mare. - Lachen Sie alfo nur zur Genüge, mein Berr, ich finde Ihre Luftigfeit gang natürlich.

Leonhard zwang sich, wieder ernsthaft zu werden, um ben Unglücklichen nicht zu franken, weil die Erlaubniß zum Auslachen boch vielleicht nicht ganz aus seinem Herzen gestommen war. — Seitdem, fuhr dieser dann fort, sind nun wieder zehn Jahre vorüber gegangen, und ich habe mich immer ruhig verhalten, welches die hohen Potentaten würdigen und mir zu Gute schreiben sollten. Das ist aber nicht der Fall, denn man läßt mich immer in meiner Armuth bleiben, ohne sich ja keine weiten Länderstrecken, oder großen politischen Ginssluß verlange, mir nehmlich das liebe gute Nürnberg schenken,

welches ich so außerordentlich hoch schätze. Das Städtchen hat wirklich was Allerliehstes, und wer Sinn hat für das Heimische, Altdeutsche, so Altsränkische, der wird auch eben so in das niedliche Nürnberg vernarrt sehn, wie ich. Wäre das aber den Regierenden immer noch zu viel, so sollten sie mir doch wenigstens die Sebald-Kirche als mein Eigenthum überlassen.

Da Sie aber zu der ifraelitischen Gemeine gehören, fagte Leonhard, was wollten Sie mit dieser driftlichen Kirche anfangen?

Erstens, antwortete Jener, wünsche ich sie mir, weil ich sie so unaussprechlich lieb habe. Das ist eine Kirche, sehen Sie, wie man wohl sagen möchte: Gerade so muß eine Kirche sehn! Lorenz ist auch nicht übel, kommt aber nicht gegen meisnen Sebald. Und, verstehen Sie benn nicht? Ich hätte ja immer noch ben größten Bortheil bavon. Die Nürnberger gehen sehr gern in ihre Kirche; sie ist immer gedrängt voll. So vermiethete ich denn meine Kirche an die andächtige Gemeine, daß die Leute doch auch ihre Freude am Gottesdienste bezahlen müßten. — Ich habe auch wirklich Lust, mich nächstens dem Könige von Preußen persönlich vorstellen zu lassen, und ihm das Geheimniß zu erössnen. Dann werden wir ja sehen, wozu er sich herbeilassen wird. Denn ganz umsonst darf er es doch auch nicht haben, daß ich ihm so ungestört Krone und Scepter gönne.

Es wurde Leonhard peinlich, länger das Geschwätz des Thörichten anzuhören; er fragte also, um abzubrechen, wo man wohl in der Stadt am besten einkehre, und der Plauderer sagte: D ja nirgend anders, als im "goldnen Rad-Brunnen." Da sind zwei alte, prächtige Leute, und ich bin auch viel da, und ein junger Freund, ein frommer, stiller Mann, der Braneigner Lamprecht. Wir bilden dort oft ein sehr geist-

reiches Convivium. Im "rothen Rog" ist es auch immer noch gut, aber viel theurer; benn ber Gafthof bleibt bisber noch ber erfte in ber Stadt. Aber beim Rad-Brunnen wollen: wir absteigen; es ist ja auch fehr möglich, daß mein Freund Lamprecht Sie bei biefer Gelegenheit gleich bekehrt; benn Sie find boch gewiß noch ein Weltkind, bas habe ich vorher wohl an Ihrem Lachen bemerkt. Und ber Lamprecht hat eine auferordentliche Force im Betehren; ehe man fich's verfieht, ift man fromm geworben. Es ift eine mabre Luft, wie es ihm von ber hand geht. Ja, ja, bas wird einen rechten Spaß geben, wenn Sie fo in fich fchlagen und einen gang neuen Menschen anziehen. Saben Sie's wohl schon mal probirt? Es wird einem babei gang schnurrig zu Muthe. Aber nachher die unendliche Seelen-Befriedigung, und unferm Berrgott jo viel näher zu ruden burch folde Protection: bas ift boch auch mitzunehmen.

So ging es wieder unermüdet fort, nachdem er diese neue Straße eingeschlagen hatte. Leonhard hörte wenig mehr hin und freute sich, als sie in das Thor hineinsuhren. Es war schon später Abend, und aus allen Fenstern schienen ihnen die goldenen Lichter entgegen, als sie durch die große Stadt und die herrlichen Gassen zwischen den hohen Häusern hinrollten. In diesen Augenblicken fühlte sich Leonhard sehr glücklich, sich als ein ganz Einsamer und Unbekannter in der Fremde zu besinden, sich seiner Augend zu erinnern, und die damals empfangenen Eindrücke zu erneuern. Man hielt wirkslich jetzt vor dem Rads-Brunnen, und die Diener kamen den Reisenden freundlich entgegen. Ei! Herr Franke, kommen Sie auch schon wieder? riesen sie, und begrüßten so mit Handschlag und Lachen den Thörichten.

Diefer bankte nur kurz und obenhin seinem Reisegefährsten, um sich eifrig nach Lamprecht zu erkundigen. Man wies

ibn nach einem entlegenen Stübchen, in welchem diefer Freund ichon feiner harre, obgleich man geglaubt, ber Reifende konne erft morgen fommen. Als Leonhard die freundlichen Wirth8= leute begruft und fein Zimmer in Augenschein genommen batte, trat er mit boch flopfendem Bergen feine Wanderung durch die geliebte, ihm fo bekannte und boch jetzt fremd ge= worbene Stadt an. Wie feierlich begruften ihn die hoben Rirchen, rathfelhaft aus ber bunkeln Nacht hervortretend. Er ftieg die kleine Unhöhe bei Gebald hinauf, mo er auch ehe= mals fo oft gestanden hatte, und fah wieder die erleuchteten Säufer gegenüber. Dann ging er nach ber Lorenzfirche, ftand bei bem fünftlichen Brunnen still, und hörte anbächtig bem Geplätscher und Plaudern feiner feinen Wafferftrahlen gu. Er fehrte um, ging bie Strafe hinauf, und unten an ber einfamen, ftillen Burg vorüber. Er freute fich, bag er felbft in ber Racht bas Saus wieder erkannte, in welchem Albrecht Dürer gewohnt, fo fleifig gearbeitet und fo viele Schmerzen erlitten hatte. Er fühlte fich wunderbar gerührt, und jebes Bort Bornbergebender, im bekannten frankischen Dialekt ge= fprochen, ging burch fein Berg. Go fehrte er um, und gau= berte noch ben Bafthof zu betreten, um Diefe poetische Stimmung nicht zu vernichten. Wie glüdlich, fagte er zu fich felbft, eine folde alte eble Stadt als feinen Beburtsort zu fennen. in ihr zu erwachsen und sich mit jedem Denkmal, jedem merkmurbigen Stein vertraut zu befreunden. Alles Große, Eble, Bunderliche gehört dem Eingebornen, er erlebt es täglich von neuem; jeder Bedanke und jede Borftellung wächst mit ben früheren Jahrhunderten und ihren Begebenheiten gufammen; jeder Borsat, jede Arbeit klingt wie ein nöthiger, iconer Ton in bas vollstimmige Concert hinein, bas immerfort muficirt, und jo Alles, was entsteht und fich neu erzeugt,

in seine wohlthätige Regel und ihren Wohlklang zart und mütterlich aufnimmt.

Als er in den Gasthof trat, fand er nur wenige Menschen an der Tafel, eine stille Gesellschaft, die seine Gedanken und Gefühle nicht störte. In der Nacht schlief er gut in seinem ruhigen Zimmer, und erwachte erquickt und neu gestärft mit der Frühe des Morgens.

Es war Sonntag, und intem er bie Gloden ichlagen und läuten borte, mar es ihm so beimisch, so bang schaurig und so heiter und still sehnsuchtig, wie in der frühesten Rindheit. Er ließ diese Sabbathftille in feinem Bergen gemähren, und die Geftalten und Gefühle ruhig beseligt malten, die aus feinem Innern, wie aus unsichtbarer, lautloser, ferner Gegend, emporquollen und ihn anlächelten. - Die fonderbar buntte es ihm, daß gar viele hochbegabte Menfchen einer Absonderung von ben übrigen, einer Secte und in biefer wieder ber Redensarten, der willführlichen Zeichen bedürften, um fich fromm zu fühlen. Welche Gufigfeit bes Simmels entfaltet sich so oft, und verbreitet sich burch unfer ganges Innere, wenn wir ben Engel nur gewähren laffen, ber mit melodischem Flügelichlag ten Teich anrührt, daß feine bewegten, zitternden Wogen mit beilender und beiligender Gefundheit emporrauschen.

Bei biesen Worten kam ber alte Joseph und bessen Grillen über Sprache in seine Gedanken, und um nicht ganz sich in Träumerei zu versenken, ging er in das gemeinsame Zimmer, um sein Frühstück zu genießen. Der thörichte Franke lief jetzt durch die Stube, indem er einen schönen jungen Mann an der Hand herzu führte, in dessen frommer Miene und stillem Wesen Leonhard jenen Lamprecht, den ihm der Unkluge geschildert hatte, zu erkennen vermeinte. Sie begrüßten sich gegenseitig und verabredeten, Mittags an der

Birthstafel fich wieder zu finden. Leonhard eilte in Die Sebaltfirche, und Die vollen Orgeltone begruften ihn. Durch bie gemalten, bunten Fenfter ichien bie Conne, und brach ben icharfen Strahl in ben ichimmernben hellen und lieblichen Farben. 2118 wenn burchfichtige leuchtenbe Deden in Farben= pracht vom hohen Bewölbe niederhingen, jo harmonisch verbanden sich die schönen Tenfter mit dem ehrwürdigen schatten= reichen Gebäude, das fie fanft erhellten. Die Rangel, Sebalds icones Grabmal, Die merkwürdigen Bilder fah er jest nur aus ber Ferne, um ben Gottestienst nicht zu ftoren. Auf Die Predigt konnte er nicht eben achten, benn feine Traume übertonten bas lehrende Wort bes gutmeinenden Briefters. Er entfernte fich wieder ftill, um auch bie ichone Lorengtirche in tiefer Stimmung zu befuchen, beren leichtere Bauart und ichlankere Gaulen fast frohlich gegen bes Gebaldus=Doms ernsteren Charafter abstechen. Er ließ feinen Genius gemabren, ber beut in feinem Innern maltete, und ben Borhang vom Allerheiligsten gurudichlug. Wer biefe Tempel-Empfinbung niemals gefühlt und erlebt hat, ber wird es schwerlich begreifen, bag Leonhard fich in einen Winkel verbarg, um feine Thranen unbemerkt ftromen zu laffen.

Als er sich an diesem wollüstigen Weinen ersättiget hatte, wandelte er wieder bei sonntäglicher Stille durch die herrsliche Stadt. Wieder erfreute er sich, wie vor Jahren, der Blicke auf den Brücken über das Wasser hin, und die wunsdersamen hölzernen Galerien, die, geschnitzt, bemalt, häussliche Arbeiter zeigten, oder spielende Kinder, oder sinnende Menschen, die sich über das Geländer lehnten. Er trauerte über jede Beränderung, die er wahrnahm, und die Ginswohner wohl eine Berbesserung nennen mochten. Biese der wunderlichen Gemälde hatte man ausgelöscht; so die Riesen in der Rähe des rothen Rosses, welche Otnit, Hildebrand,

Dietrich von Bern und andere Helben der alten deutschen Gedichte vorstellen sollten. Biele Häuser waren mit jenem aufgeklärten Weiß oder Hellgelb überzogen, an welchen vorsmals Engel und schwebende Marien prangten; manche neue Gebäude zierten sich mit jenem negativen Styl der neueren Architektur, und nahmen sich in Leonhards Augen neben den ächten alten Bürgerhäusern nur widerwärtig aus. So, getheilt in Jorn und Treude, kehrte er in seinen Gasthof zurück.

Aber welch unangenehmes Gefühl überraschte und störte ihn, als ihm aus dem Egzimmer ein rohes Geschrei entgegen tönte, und er in der Ferne die fratenhafte Figur jenes Wassermann unterschied, der ihm schon auf der Neise damals so verletzend entgegen getreten war. Er konnte es nicht über sich gewinnen, sich an derselben Tafel nieder zu lassen, weil ihm der Gedanke unerträglich war, von dem widerwärtigen Wenschen wohl gar wieder erkannt zu werden. Er ließ sich also von dem willigen Kellner seine Speisen in das Nebenzimmer bringen, wo er, weniger gestört, das laute Schreien des llebermüthigen nur wie aus der Ferne vernahm.

So wie die Thür geöffnet wurde, vernahm Leonhard die Worte des lant Sprechenden dentlich, und um so mehr, da die Uebrigen nur wenig und leise sprachen. Nach und nach gewöhnte sich der Einsame mehr an das Geräusch, weil ihn seine gerührte Stimmung, vom Wein erheitert und gestärft, nach und nach verließ, und einer alltäglicheren Fröhlichkeit Platz machte. So war ihm endlich in dieser sichern Verne der Perr Wassermann weniger verdrüßlich, und er konnte auf sein Geschwätz und seine Prahlereien, ohne sich zu ärgern, hinhören. Da vernahm er denn, wie der Schreier von seiner nahe bevorstehenden Heirath erzählte, und wie er dann wohl, zum zweiten Mal vermählt, sich mehr zur Ruhe seinen würde, und weniger in den benachbarten Ländern ums

herreifen. Er fenne bie Welt und habe sie gehörig genoffen, baher fei ihm auch bie Neugierde, bie ben jungen Gimpeln so eigen fei, völlig vergangen.

Leonhard mußte lächeln, benn biefe Meußerung traf ihn felbft am meiften, ber biefen gangen Bormittag in ber Stimmung eines Jünglings geschwelgt hatte, ber zum ersten Mal feine eingewohnte Beimath verläft. Go fuhr nun Waffer= mann fort, feine Lebensansichten und feine Bedanten über Liebe und Che auszusprechen. War ihm bie Liebe schon lächerlich, fo mar nach ihm bie Giferfucht gar bas Berächt= lichste, wozu ber Mann nur hinabsinken konne. Er verlangte für beide Beschlechter völlig biefelben Rechte und Befugniffe, und ba keinem Richter und Gefet bas Recht zuftehe, ben Mann zu beschränken, wenn er nicht öffentlichen Standal mache, fo burfe bie Frau auch nicht wie eine Gultanin behandelt und eingesperrt werben. Wenn ber Mann freilich Unrath merte, oder gar hinter eine Liebschaft tomme, fo fei es ihm natürlich erlaubt und geziemend, mit einem tüchtigen Stod vorzüglich an ber Frau feine Benugthung zu nehmen. Mehr als barbarisch aber, völlig abgeschmackt sei es, zu for= ichen, fragen, ganten über bas, mas vor ber Che fich begeben haben konne. Gine europäische Narrheit sei es, von bem Mabchen und ber Braut zu verlangen, bag fie feinen Mann vorher gefannt, ober geliebt, ober fich ihm ergeben habe. ba es bod abgeschmadt herauskommen murbe, wenn man ben Bräutigam, ob jung ober alt, barüber examiniren ober ex= communiciren wolle. Wahrlich, rief er endlich, auch hierin hat fich Mofes als ber größte Denker und Gefetgeber er= wiesen; benn bei ben Juben barf nach bem mosaischen Recht tein Chemann bas verlangen, mas bie andern Religionen in ihrer Thorheit fo bod ftellen.

Was miffen Sie vom mosaischen Recht! rief jett eine

Stimme, die gegen jene des Wassermann nur dünn klang und in welcher Leonhard seinen gestrigen Reisegefährten wiesder erkannte. — Gewiß mehr, wie Sie, schrie Wassermann, denn ich din ein ausgebildeter Mensch. — Ein Ignorant! rief der Andere, ein Inhumaner! denn das charakterisirt die deutsche Rohheit, sich ewig und immer wieder an den Iuden reiben zu wollen, die wohl mehr Genie, Geist und Gelehrssamkeit zeigen, als die meisten jener eingesleischten Christen! — Himmel-Tausend-Sakerment! schrie jetzt Wassermann, — und man hörte einen Wurf, Sturz und Ausschrei, dann ein lautes Getümmel, wie von einer Schlägerei.

Als Leonhard die Thur öffnete, fah er and, ichon bas vollständige Sandgemenge. Waffermann hatte nehmlich, ohne nur zu rufen: Borgefeben! bem thorichten Franken, ber bie Buben nicht wollte schmäben laffen, eine Weinflasche an ben Ropf geworfen und so richtig gezielt, baf biefer, verwundet und betäubt, fogleich unter bie Tafel fturzte. Gein Freund Lamprecht war mit bem Ohnmächtigen beschäftigt; Wirth und Wirthin ftanden entfett bei Seite und rangen die Bande, indeß Waffermann fich gegen vier andere Männer als ein Beld eben fo ruftig ale gemandt vertheidigte; benn bem einen, ber ber Angesehenste ichien, hatte er mit seinem Stuhle eine bedeutende Wunde an ber Stirn beigebracht, fo bag von bieser bas Blut hernieder stromte. Die anderen brei, nebst zwei Aufwärtern, hatten fich endlich bes trunknen und muthenben Waffermann bemächtigt, hielten ihn fest und banben ihm Bante und Füße mit Servietten und Schnupftuchern.

Mein herr, rief jetzt ber Berwundete, nun sollen Sie erfahren, was das auf sich hat, in einer angesehenen Stadt, in anständiger Gesellschaft solchen Standal aus Muthwillen anzusangen, und mich, einen Polizei-Beamten, der den Frieden herstellen will, thätlich, einem wilden Thiere gleich, an-

zufallen. Diefer Raufch und diefe Rohheit wird Ihnen theuer zu stehen tommen.

Ift ber Jude ba tobt? fragte Wassermann, auf ber Erbe liegend und festgefunden.

Gottlob nicht! rief Lamprecht aus.

Run so wird die Dummheit nicht viel zu bedeuten has haben, sagte Wassermann; laßt mich nur wieder los, und ich gebe mein Ehrenwort, mich an keinem Menschen mehr thätslich zu vergreifen.

Ihr Ehrenwort? rief ber Polizei Beamte; ich möchte lachen, wenn mir die Wunde am Kopfe nicht so unbequem siele; wie solche Menschen nur noch das Wort "Ehre" in ihren Mund nehmen können.

Einer ber Aufwärter war inbessen nach ber Bache gegangen. Der Beamte befahl ben Uebelthäter, nachdem ihm die Beine waren frei gemacht worden, mit gebundenen händen zum Gefängniß abzuführen, indessen er sich selbst in einem Bagen nach seiner Wohnung bringen ließ. Der verswundete Franke ward zu Bett gebracht.

D mein werther Herr, sprach der Wirth in einem slehenden Tone, rechnen Sie es uns ja nicht an, daß dergleichen in unserm stillen Hause hat vorfallen dürsen. Wie gern hätten wir dem surchtbaren Herrn Bassermann das Losement verweigert, weil er fast immer betrunken ist; aber er hat uns guten Wein geliesert, und die letzte Rechnung ist noch nicht bezahlt, so daß wir ihn wirklich nicht abweisen konnten, ohne und selbst Schaden und Berdruß zuzuziehen. Aber es ist ein gottloser Mensch, und ich hosse, sie werden ihn nun diesmal recht ordentlich schröpfen, so daß er endlich Mores lerut, und seine Rebenmenschen nicht mehr auf so schändliche Art molestirt.

Jett trat auch ber hübsche, stille Camprecht in bas

Zimmer und fagte: Der Wundarzt versichert, die Bunde habe an sich selbst nicht viel zu bedeuten, und nach ein Baar Tagen, wenn der Kranke nehmlich die gehörige Ruhe gesnossen, sei Alles wieder in Ordnung.

Sehr erleichtert verließen ber alte Wirth und bie Wirthin bas Zimmer, und Leonhard sagte, indem er sich zum stillen Lamprecht wandte: Ihr Freund, der Verwundete, hat mir schon viel von Ihnen gesagt, und ich wünschte nur, wir hätten, ohne diese fatale Geschichte, unsere Bekanntschaft machen können.

Der Herr, erwiederte Lamprecht, führt einen Jeden auf eine eigene, und Manchen auf eine wunderliche Beife. Schlägt es nur jum Beil aus, fo ift es immerdar ju loben.

Gut, versetzte Leonhard, aber war es wenigstens nicht unvorsichtig von bem jungen Ifraeliten, sich in diesen unnüten Streit mit einem Trunkenbold einzulassen? Zwar ist ber Urme auch an sich selbst gestört und seiner Vernunft nicht mächtig.

Ach! lieber fremder Herr, sagte jener seufzend und mit frommer, weicher Stimme, es ist gar nicht so, Sie kennen Ihren Reisegefährten allzu wenig.

Wie fo?

Er ist nichts weniger, als ein Jude; er ist ein ordinärer getaufter Christ, wie wir es Alle sind; er ist nur seit wenigen Tagen ein Jude, oder bildet sich ein, daß er einen solchen vorstelle.

Ift es möglich?

Laffen Sie sich bienen, fuhr Lamprecht fort; ift Ihnen noch niemals bie Erfahrung geworden, daß gewiffe Menschen zu manchen Zeiten, oft alljährlich, ihren ordinären guten Berstand einbuffen, und auf einige Zeit zu Narren werben? Leonhard sah ben Sprechenden mißtrauisch an und sagte bann: Lieber Mann, bas begegnet uns wohl Allen.

Ich meine es nicht so, erwiederte jener; benn bas möchte wohl nur bas allgemeine Menschenschicksal fenn, bem nicht auszuweichen ift. Rein, mein lieber Berr, es giebt gemiffe Temperamente, Die, fei es im Frühling, Berbft, ober Sommer, geradezu überschnappen, in ben Wahnsinn ober ins Delirium gerathen, und zu diesen sonderbaren Wefen gehört mein Freund Franke. Wie follte er benn ein Jube fenn, ba er bier in ber Stadt geboren und erzogen ift? Aber alljährlich, und zwar immer zu berselben Zeit, wird er unsinnig und bildet fich bald biefe, bald jene Narrenposse ein. Einmal ift er Rate, oder Sund, oder Fledermaus; ein andermal hat er einen Mord begangen und foll hingerichtet werden, ober er ift in eine Pringeffin verliebt, und bergleichen mehr. Geine alten Eltern wohnen vier Meilen von hier, dabin mar er gewandert; und ba ich mußte, daß gestern fein fritischer Tag mar, so wurde ich fehr besorgt um meinen Freund, weil er länger ausblieb, und unter biefen Umftanben auf bem Wege leicht Schaben nehmen konnte. Ich war nun begierig, mit welcher Narrheit er burch bas Thor ichreiten wurde, und. fiehe ba, er ift uns biesmal als Jude und Prätendent bes preußischen Thrones wieder gekommen.

Sonderbar! fagte Leonhard, und boch hat er mir so umständlich die Sache erzählt.

Ganz recht, sagte Lamprecht; in biesen Krantheits-Umständen ist er immer sehr redselig, und von seiner Unsicht so überzeugt, daß er wie heute solche bis aufs Blut vertheidigt. Was gehen ihn die Juden und ihre Meinungen an? Was brauchte er sich ihrer so lebhaft anzunehmen?

Was Sie mir ba eröffnet haben, theurer Mann, begann Leonhard wieder, erfullt mid mit bem höchften Erftaunen. Ein Kranker aus biesem sonderbaren Spital ist mir bis jetzt noch niemals vorgekommen. Und es sollte noch mehr solcher Patienten geben?

Wer zweifelt baran? antwortete Lamprecht; ich muß mich bloß über Ihre Berwunderung verwundern. Wenn in uns Allen wohl etwas ift, bas ben Organismus, ober unfer Leben ftoren will, und bas bie Ratur vielleicht im Merger, ober Schnupfen, ober einer Leidenschaft, ober Prügelei, ober wie fonft hinwegschafft, damit ber Mensch in feinem gewohnten Gleife bleibe, - fo giebt es aud immerbar fo geformte Wefen, bei benen, ohngefähr wie beim Mondsüchtigen, eine zeitgemäße fürzere ober langere Berrudtheit eintreten muß, bamit sie nachher nur ihrem Umte als sterblicher Mensch gehörig vorstehen können. Go schütteln fie bie Schladen ab, und find nachher fo reputirlich, wie zuvor. Go lebt in einer großen Stadt, nicht gar weit von hier, ein fehr gelehrter Mann; Diefer wird von Soch und Niedrig besucht und verehrt; er fteht mit andern herrlichen Beiftern in Correspondenz, und man nennt ihn oft ben Stolz feines Baterlandes. Diefer Gelehrte fällt in jedem Jahr im Berbft, wenn die Tag= und Nachtgleiche eintritt, in einen sonderbaren Buftand. Er reißt nehmlich alsbann seinen Rachelofen ein, wirft bie Racheln umber und arbeitet babei ohne Rod und Weste im Bembe fo eifrig, bag ihm ber flare Schweiß von ber Stirne trieft. Mun nimmt er ben Lehm und Thon, mit welchem ber Dfen ansgefüttert ift, mifcht biefen und weicht ihn höchst muhsam auf mit Waffer, bis er in feinen früheren bilbfamen Buftand gurud gefehrt ift. Dann formt und badt er aus biefem Thon Rugeln von mäßiger Broke, und beschenkt, wenn die eigent= liche Raferei vorüber ift, jeden feiner Freunde, auch jeden Bornehmen, felbst die Damen, die ihn verehren, mit einer Diefer Rugeln, als einer untrüglichen Universal-Medizin gegen

alle Uebel und Krankheiten. Im ersten Monat, wenn die Buth schon ganz vorüber ift, geht er nie aus, ohne einige dieser Pillen bei sich zu tragen, um der leidenden Menschheit unter die Arme zu greisen. In jedem Jahr kommt der Töpfermeister von selbst und ungefordert in sein Logis, weil er schon weiß, welche Arbeit er dort zu thun sindet, und nachher ist derselbe Mann so gelehrt und weise, als er es nur jemals war.

Wohl bem, fügte Leonhard hinzu, an bem ber Aberwitz, biefer Bampyr, nur so genügsam zehrt, und ihn bann wieber frei läßt. Diejenigen, die sich ohne alles Talent für große Dichter, Staatsmänner, ober Weltweise halten, sind auf jeden Fall viel schlimmer baran.

So giebt es wieder Andere, erzählte ber finnige Lamprecht weiter, die ergreift in gang unbestimmten Zeiten, balb nach langeren, bald nach fürzeren Friften, ber bofe Beift. fommt über fie, wie ein Bewitter aus beiterm wolkenlosem himmel. Webe Denjenigen, die alsbann in ihre Nahe fom-Ein solcher Mann befindet fich als Mitglied in unferer stillen Bemeine: bas frommfte, liebevollfte Bemüth, wohlthätig, menfchenfreundlich, nachgebend, fo fanft, bag ein Rind ihn einschüchtern fonnte; aber, wenn er vom Satan befeffen ift, fo ift fein Auskommen mit ibm, bann fürchtet er weber himmel noch Solle, bann achtet er meber Gott noch Menschen. Und auch bei biesem Subject hat bas Schicksal einen artigen Ausweg gefunden, fo bag Alle, Die ihn fennen, ihm an foldem Tage aus bem Bege zu treten vermögen. Er geht im Saufe für alltäglich in einem einfachen Ueberrode: ergreift ihn aber jener höllische Beift, so empfindet er ichon, indem er aus bem Bette fteigt, ein fonderbares Beluft, einen uralten feuerfarbenen Schlafrod, ben er fonft niemals trägt. anzuziehen. Go fitt er benn wie ein altes Wefpenft in feinem

Zimmer, und ihm ist es felber ganz recht, wenn an biesem Tage Freund und Bekannter seine Nahe vermeibet.

Jetzt brach Lamprecht auf, um nach seinem franken Freunde zu sehen; Leonhard aber konnte es nicht mübe werden, seine vielgeliebte Stadt zu durchwandern. Er mochte nicht aus dem Thore gehen, um die poetische Täuschung, in welcher er befangen war, nicht aufzulösen, weil er von ehemals wußte, daß die Natur und Gegend um Nürnberg her nichts Ersfreuliches bieten. Er segnete eine Stadt, wie es freilich nur wenige giebt, deren Steine, Mauern und Thürme den Wanderer so seinsche fonnen, daß er keine Sehnsucht empfindet, die ihn hinaus in das Freie treibt.

Leonhard hatte versprochen, am Abend, weil es Conntag mar, einer heiligen Bersammlung beizuwohnen, welche zwei Mal in der Woche bei dem Brauer Lamprecht zu einer gottes-Dienstlichen Weier fich verband. Die Mitglieder biefer Gemeinschaft verfäumten zwar bie Rirchen nicht, um nicht aufzufallen und kein Mergerniß zu erregen; fie hielten aber ben öffentlichen Gottesbienst für etwas fehr Gleichgültiges, und fparten ihren Gifer und bie mahre Undacht für biefe faft beimlichen Bufammenkunfte. Leonhard bereute fein Berfpreden, und begriff jetzt felbst nicht, wie er es zu geben sich hatte verleiten laffen; indeffen wollte er fein Wort nicht brechen und begab fich in bas Zimmer, wo bie Uebrigen ichen versammelt maren. Er fand bort ben Borfteber, ben Braueigner Lamprecht, und ben eingebildeten Juden Franke. ber mit verbundenem Ropfe, blag und seufzend da fag. Ginige ältere und jungere Manner waren noch zugegen, und Leonhard ließ sich benjenigen vom Vorsteher bezeichnen, welcher zu Zeiten ben feuerfarbenen Schlafrod anlege, um Freund und Feind zu schrecken. Er mar offenbar ber Aelteste ber Gefellichaft, ein blaffer Greis, mit schlichtem weißem Saar,

einer andächtigen, sanften Miene und mit dem Ausdruck stiller Frömmigkeit im Auge. Unmöglich! sagte Leonhard, dieser ist nicht fähig, auch nur ein Thier zu kränken, oder ihm wehe zu thun.

Lieber Bruber, sagte Lamprecht, in uns Allen liegt ber Löwe nur an Ketten, und springt brüllend auf, so wie er sich frei fühlt. Ohne Gnade von oben und festen Willen von uns selbst, sind wir bem wilden Wahnwitz immerdar Preis gegeben. Keiner halte sich für ben Sichern, benn bieses Trotzen auf unsere Sicherheit ist eben unsere allergrößte Sünde. Wer sich bescheiben fürchtet und an seinen Kräften zweiselt, wird ber Versuchung viel weniger unterliegen.

Man hörte bie Glode schlagen, und alsbald schwiegen Alle und vereinigten fich zu einem ftillen Gebet. Run ftand Lamprecht auf und hielt eine lange Rede, bei welcher Leonhard wohl einfab und fühlte, daß fie eigentlich junächst auf feine Bekehrung abzwede. Der junge Mann trug nicht ohne Beredtfamteit und Begeifterung ben Gebanten vor, bag fich bie Undacht jedes Ginzelnen, Die oft ben zerftreuten Weltmenschen fogar befudje, an bem Glauben und ber Erhebung bes zwei= ten Bruders stärten und fraftigen muffe. Rur fo bemabre fich die Gnade und werbe fichtbar, die fonft nur flüchtig, wie Sonnenglang bei fturmifdem Wetter, vorüberfahre und bas Berg vielleicht nur leerer und durrer ausschöpfe, als es fich vorher gefühlt habe. Go fei bas Bedürfnig ber Gemeine früh empfunden worden, und barauf habe fich bie Rirche begrundet. In folder Gemeinfamkeit webe gleichfam Gin Geift in allen Gliebern, und Jeber fei zugleich Laie und Priefter. Briefter im ichonften Ginn bes Wortes fei Jeber, beffen Seele fich vom Anhauche Gottes erregt fühle; fo fei es im Anbeginn ber Chriftenheit gewesen, und biefes Borrecht ber Erleuchtung habe bie Reformation auch wieder reclamirt.

Mur habe sich leider, schon fehr früh, die Briefterherrschaft in anderer Gestaltung wieder eingeführt, welche ein Monopol mit Gnade und Glauben treiben wolle. Dies zwinge begeifterte Bemüther zu einer engern, aber ftillen Berbindung, bie fich ber Deffentlichkeit entziehe, und nur in ber Berbor= genheit ftart und fegensreich bleiben fonne. Diefes freie Chriftenthum, vom Staate nicht fanctionirt, burch feine ertheilte Priefterwürde gerechtfertigt, fei eben baburch bas mabre, ursprüngliche, welches die Apostel gegründet hatten, und welches auch alsbald feine Beihe und Bahrheit verloren, fo wie ihm öffentliche Anerkennung und ein Privilegium geworben fei. In diefen Gemeinen aber, die nur bas bewegte Berg und bas Bedürfniß bes Glaubens zusammenführe, fei nach ber Berheifung ber Beiland mahrhaft gegenwärtig; er fegne fie burch feine unmittelbare Liebe, Die fich Allen mittheile; und in biefem Ueberschwung ber Liebe, in Diefer Einverleibtheit mit ihm fei bie Bergebung aller Gunben und ber Benuf ber Gnabe, fo wie feiner perfonlichen Gegenwart, und bie Begeifterten bedürften alfo feines Symbols ober einer forper= lichen, fichtbaren Ueberzeugung.

Es war nicht zu verkennen, daß der Redner eine Erschütterung Leonhards erwartet hatte, die mit dem Bekenntniß und Entschluß endigen würde, daß er ein Mitglied dieser Secte werden wolle. Als diese Entwickelung nicht erfolgte, war Lamprecht erst etwas verlegen; dann entschloß man sich, gewöhnlichere Gespräche zu führen, die das alltägliche Leben betrafen. Nach und nach entsernten sich die übrigen Mitzglieder, und nur Leonhard, Lamprecht und jener stille Greis, welcher sich Alfert nannte, blieben beisammen, um bei verztraulichen Gesprächen ein leichtes Abendessen einzunehmen.

Leonhard erzählte von fich und feinem Saushalt babeim, feiner Frau und feinem Pflegefohn, wie fich fein Geschäft

ausgebreitet habe, und wie er als junger Gesell vor etwa zehn Jahren Franken, Schwaben, die Rheinländer und noch andere Gegenden durchstreift habe. Da jetzt nicht mehr von religiösen Gegenständen die Rede war, und seine Genossen den Anschlag auf ihn aufgegeben hatten, so wurde er um so redseliger, als er seit lange schon nicht mit solchen Menschen umgegangen war, die dasselbe bürgerliche Interesse am Leben hatten, als er.

So hatte er auch des alten Magisters erwähnt, welcher seinen Pflegesohn unterrichte. Seit er jenen sonderbaren Brief gelesen hatte, war ihm die Gestalt des alten Mannes immersdar vor Augen. Ei! ei! sagte der greise Alfert nach einiger Zeit: gar wundersam und gleichsam dem Mährchenhaften nicht ganz unähnlich. Dieser alte Mensch, wie Sie ihn beschreiben, ist öfter in dem Landstädtchen Jessen gewesen; er hat in Wittenberg studirt und promovirt; ja, ja, es wird schon mein lieber guter Fülletren sehn. Nicht wahr, das ist der Name jener alten Perücke?

Allerdings, sagte Leonhard; ich sehe also wohl jemand vor mir, der ihn ebenfalls kennt, oder gekannt hat?

Der Alte stand mit Feierlichkeit auf, trocknete sich eine Thräne vom Auge, und sagte bann mit vor Rührung zitternber Stimme: Mein Herr Leonhard, nehmen Sie biesen Handsschlag und Druck, in die ich mein ganzes Herz und meine Jugend lege, und bringen Sie das ber lieben, guten, frommen, bemüthigen Creatur von Menschen, der allerbesten, die Gott erschaffen, oder die ich wenigstens habe kennen lernen.

Er setzte sich hierauf wieder an seinen Platz, und fors berte Leonhard auf, ihm Alles zu erzählen, was er nur irgend von dem alten Magister wisse. Dieser konnte fast nichts mehr mittheilen, als was er selbst an jenem Abend ersuhr, als der alte Mann zufällig in Elsheims Gesellschaft ein

Fragment feines Lebens zum Besten gab. Nachbem er ge= endigt hatte, fagte der greife Alfert: Gi, bu mein lieber alter Fülletreu, bu Schultamerad und Universitätsfreund, eine Beit lang fogar mein Stubenburiche! Ach, wo feit ihr hingeschwunben, ihr schönen Zeiten, in benen wir uns im Disputiren und in ber Latinität übten! Ja, mein werther Berr, ich bin berselbige Bruder, mit welchem er bamals jene Wallfahrt zum Saufe meines Vatere nach Jeffen anstellte. Ich mar auch nachher beim Disputiren fein Saupt-Opponent, und ich machte es ber armen Seele recht fauer. Denn ob wir gleich vertraute Freunde waren, so war uns boch die Wahrheit und Gelehrfamkeit mehr, als unfere Liebe. 3ch mußte bamals auch nicht, bag er fich in meine Schwester fo vergafft habe. Ja, die ist nun auch schon längst gestorben, und auch ihr versoffener, unglückseliger Mann. Ich bin burch mancherlei Schidfale hieher verschlagen worden, und habe endlich in biefer Stadt ein fleines Aemtden errungen. 3ch mar in meiner Jugend ein froher, leichtsinniger Buriche, gang bas Gegentheil von meinem ftillen Freunde, bem Fülletren. Diefe freundliche Seele mar bas Mufter eines driftlichen Jünglings, so fanft, treu, fromm, unschuldig und harmlos, wie bas Lamm, bas ber Mutter zum erften Mal zur Weibe folgt. Ud). lieber Gott! ich habe noch bas Buch, den Andreas Gruphius, in meinem Besitz, in welches er bamals feinen Namen hinein geschrieben hat, als er es meinem alten Bater jum Prafent brachte. Go ein Buch, fo ein Schriftzug bauert länger, als ber Mensch. Aber die Nachsommen, die Fremden, die es bann in die Band nehmen, wissen nichts von ben Schicksalen ber Besitzer, von ihren Gefühlen und ihrem Unglud, und fonnen fich alfo auch nichts babei benten.

Der Alte war so weich geworden und fühlte sich so er= mübet, daß er alsbald aufbrach, nachdem er noch einmal mit.

vieler Rührung von Leonhard Abschied genommen, und ihm viele Gruge an ben alten Magister aufgetragen hatte. Leonhard und Lamprecht allein maren, fing Diefer noch ein= mal an, vom 3med ihrer religiöfen Gefellschaft zu sprechen, und wie gut und nöthig es fei, bag gute Menschen, wie Leonhard, sich ihr anschlöffen. Leonhard erwiederte ihm, daß ihm jene öffentliche Gemeinschaft und protestantische Rirche genüge, und daß in ihr daffelbe obmalte, mas er an feiner abgesonderten rühme. Auch muffe nach seiner Ueberzeugung bie Religion und bie fie begründende Theologie, bie Speculation und Auslegung ber Schrift nur Gefchaft und Beruf bes Priefterstandes fenn; diefer fei also als birigirend, belehrend bennoch nothwendig, obgleich beim Gottesbienft felbft jeder andächtige Theilnehmer Briefter fei und fenn durfe. Diefe Absonderung aber, indem jeder Theilnehmer immerdar nach Eingebung und Begeifterung ftrebe, führe in ber Regel jur Schwärmerei und jum Aberglauben, zugleich aber, mas erft widersprechend erscheine, oft auch zur freigeisternden Reterei und undriftlichem Wandel.

Schwärmerei! rief Lamprecht aus, ja, bas ist euer beliebtes Wort, ihr Weltlichen, womit ihr alles Geistige und Uebersinnliche niederschlagen wollt. Euch grant immerdar vor dem Geheimniß, und, wenn ihr könnt, thut ihr Alles in den Bann als Netzerei, was eurem thörichten Schwanken und allen den ungöttlichen Negationen in den Weg tritt, damit ihr nur für andere Zweisel schwärmen könnt. Für diese, für das Nichts seid ihr fanatisch, und verdammt den Bruder, der euch die blinden Augen öffnen möchte. Ist dies nicht sophistische Gleißnerei?

Lieber Freund, fagte Leonhard, ich bin viel zu unwiffend, um mit Ihnen über so hohe Gegenstände bisputiren zu kön= nen. Laffen Sie mich in meiner Bahn fortwandeln, und ich will Sie auf ber Ihrigen nicht ftoren. Sollte es nicht viele Wege zum himmelreiche geben?

Es ift uns fo verheißen, antwortete Lamprecht, nur fommt es barauf an, wie wir biefes hochst wichtige Berfprechen erflären, bamit es nicht felbft ber Gunber gu feiner! Rechtfertigung brauche; benn bas Bofe in uns ift gar liftig, und versteht es, sich mit Redekunften und hell ichimmernden Trügniffen zu maffnen. Gie mögen, werther Fremit, am Ende nicht unferes Bündniffes bedürfen; aber ich, ber Schwache, Binfällige, murbe ohne baffelbe alles Troftes, aller Stute be-Ach! lieber Mann, Sie nannten, als Sie uns von Ihren Reisen erzählten, auch Throl, mein vielgeliebtes Baterland. Rad jenen ichonen Bergen fieht bas Muge meines! Beiftes immercar gurud, und felbst Religion und Schrift fonnen mir in manden Stunden feinen Troft barüber geben, daß ich biefen unersetzlichen Berluft habe erleiden muffen. Ich begreife die Menschen nicht, beren es boch so viele giebt, die freiwillig ihr Baterland verlaffen, und nachher in der Fremde nichts vermiffen. D, wenn ich nur wenigstens einmal als durchwandernder Gaft dahin wieder kommen, mit Thranen und naffen Augen nur einmal meinen Abschied nehmen und es anbliden burfte!

Wie kommt es benn, fagte Leonhard -

Ich habe Bertrauen zu Ihnen, fuhr jener fort, und so mögen Sie benn erfahren, was ich sonst immer verschweige; benn ich weiß, daß Sie mein Geheimniß nicht verrathen werden, da, wenn es bekannt wird, ich noch jetzt vielen Berstruß, ja wohl Unglück badurch erleiben würde. Ja freilich brückt mich ein Berbrechen, ober nennen wir es, wenn wir milbe sehn wollen, Leichtsinn, aber einen bösartigen ber übersmithigen Jugend. In einer ber schönsten Gebirgsgegenden von Throl bin ich geboren und erzogen, natürlich in ber

fatholischen Religion. Deine Eltern maren in jener Stadt reich zu nennen und ftarben früh; fo fam ich als Mündel ju einem fehr redlichen Better, ber meine Erziehung und bie Bermaltung meines Bermögens übernahm. Ich tonnte bort recht gludlich fenn, im Besitz meiner Meder und Weinberge; in ben Balbern, auf ber Sohe ber Berge jagend, mich ber Natur erfreuend, von Bermandten und vielen Menschen ge= liebt und geachtet. Und warum erfüllte fich biefe Soffnung nicht? Beil ein Zwerg in bemfelben Städtchen lebte, eine fenderbare Creatur, Die um zweier Saden wegen mertwür-Dig mar. Das erfte mar feine Riefenftarte. Darum half er Beinschrötern und Weinhändlern, und war bei biefen Leuten fehr gern gesehen, die ihn für die Bulfe, Die er leiftete, gern beföstigten und fleideten; benn mit Beld mußte er nichts an= zufangen, fo blödfinnig wie er mar. Es mar zum Erstaunen, und man traute seinen eigenen Augen nicht, wenn man babei frand, wie ber gang fleine Knirps, ber nicht höher als vier Tuf mar, ein ziemlich großes Taf voll Wein, mas zwei Männer mit Mühe und Runft aus bem Reller und auf ben Wagen schroten mußten, fo mir nichts bir nichts auf seine Schultern nahm, bamit bie Treppe hinauf flieg, es auf ben Wagen legte, ober, wenn es fenn mußte, es über bie Strafe nach einem andern Saufe hintrug. Deswegen nannte man bas Rerlden auch nur ben fleinen Simfon. Sonberbar aber, daß er diesen Ramen, ber doch ein Lob war, durchaus nicht leiden fonnte, und hiebei, fo wie bei vielen andern Dingen, zeigte fich die zweite Merkmurbigfeit bes fleinen Wefens, nehmlich eine außerordentliche Bosheit und Schabenfreude. Darum ging ihm auch jeber gern aus bem Wege, und ein alter Priefter in unferer Stadt mar ber Meinung, ein bofer Beift regiere und handthiere in dem fleinen Unhold. Rief ihm nun ein Buriche nach: Simfon! ober ein anderes Wort,

bas er nicht leiden konnte, fo ftellte er fich gang ruhig bin, als wie im Traum, ober in Dummheit, kehrte fich bann, schnell wie ber Blit, um, griff ben Bengel und zerarbeitete ihn mit feinen Riefenfräften gang unbarmherzig. Uebrigens schien ber Bermahrlosete fast gar nichts zu begreifen; es mar aud, als wenn er nicht sprechen könne, benn er redete nur fehr felten, und wenn es geschah, immer nur wenige Worte, bie oft gar feinen Zusammenhang mit einander hatten. Seine Stimme mar von einer Art, daß ich fie nicht beschreiben fann: jo widerlich durch die Rafe, jo geklemmt und fein gurgelnd, fo schnarzend, ober, wie foll ich es nennen? daß es wirklich keine Freude war, ihm zuzuhören, wenn er einmal zu reben anfing. Da ber bose Zwerg schon einige Mal junge Leute beschädigt und ihnen recht schlimme Berletzungen beigebracht hatte, fo mar es natürlich, bag die Jugend des Ortes, fast ohne Abrede, ein Bundnig gegen ben fleinen Simfon gefchloffen hatte, und ihm fo viele Boffen fpielte, als fie nur ersinnen konnte. Wie nun aber in bem Zwerge überhaupt keine Vernunft mar, fo hatte er fich auch ein gang unfinniges Spielwerk ausgebacht. Er schlief fast gar nicht; sobald Mondschein eintrat, mar er noch mehr alert und auf ben Beinen. Dann ichleppte er alte Faffer auf Die Bobe bes Berges hinauf, trug Waffer hin, und icheuerte und hand= thierte die ganze Racht, daß ihm ber Schweiß vom Gefichte triefte, und er mude und ermattet bann gurudhumpelte, worauf er in einen festen Schlaf fiel. Es fann wohl febn, bag fein Rörper dieser Anstrengung bedurfte, benn nachher mar er besonders vergnügt. Go trieb er es fast immer, so lange ber Mond schien, und die Eigenthümer ließen ihn auch in feiner Dummheit gewähren, weil er ihnen die Tonnen immer wieder brachte. — Einstmals fam ich von einer Kirmes mit einem Schwarm junger Leute: wir Alle waren fröhlich und

ausgelassen. Da treffen wir in ber Nacht ben fleinen Simfon bei feinen Faffern. Sogleich geht bas Reden los, bas Schimpfen und Laden; aber er ergreift ben Ginen von uns, und schlägt ihn mit solcher Buth zu Boben, baf biefer fofort bie Befinnung verliert, und für tobt baliegt. Der Zwerg mird auch mader burchgedroschen, wehrt sich aber wie ein Beld, und wir Alle hatten lange Zeit Fleden aufzuweifen. Die wir uns in Diefer Schlacht geholt hatten. Der arme Raspar aber murbe niemals wieder ein gefunder Menfch, und blieb zu aller Arbeit untüchtig. Go murbe benn ber Zwerg vor Gericht angeklagt, und weil ber Raspar wirklich ein verfrüppelter Mensch geworben, fo that man ben muthigen Zwerg zur Strafe in ein Narrenhaus. Wie es aber fo geht, am Ente hatte fich ber Rleine boch nur feiner Saut gewehrt; Spaß und Schlag laffen fich nicht auf ber Goldmage wiegen. Gin mitleidiger Arzt bewies, baf ber Unfluge bei biefer Ginfperrung feine Gefundheit zusetze, und bag er auch friedfertig fenn murbe, wenn ihn die bofen Buben in Ruhe ließen, mas nicht zu leugnen mar. Man ließ ben Simfon wieder frei, und uns jungen Menfchen murbe von Dbrigkeits megen bedeutet, ben Armen, ber megen feiner Statur und bes Mangels ber Bernunft ichon unglücklich ge= nug fei, nicht ferner zu moleftiren, und ihn nicht in Buth ju feten. Alles vernünftig; nur meinten wir jungen Leute in unferm Dünkel, uns fei ein himmelfchreiendes Unrecht ge= schehen, besonders weil unfer Camerad fein trauriges Leben in Abgehrung hinfdmachtete. Indeffen fügten wir une, und bielten uns ftill, um nicht Berbruß zu haben. Wir gingen ber boshaften Rrote aus bem Wege, ber, als ob er es gewußt, bag wir eine Rafe gefriegt hatten, immer laut und bohnisch hinter uns brein lachte. Rach Berlauf mehrerer Monate gab es ein Sochzeitfest, bem viele von uns beiwohnten;

Undere hatten den Gemifen aufgelauert. Wir alle nun beiter. von der Hochzeitfeier und vom Wein ermuntert, an nichts weniger als ben bummen Simfon benkent, ziehen Alpenlieber: singend über bas Gebirge; jum Unglud aber führt uns ber Weg wieder vor feinem Tonnen=Magazin da oben vorbei. Diesmal ift er es, ber zuerft angreift; er fturgt fid unter: uns, und schlägt einen ber Hochzeiter nieder, ber fich eben brüben im Dorf nach bem Tang verliebt und verlobt hatte. Der arme Junge liegt zu Boben, schreit, und wir merken, daß ihm zwei Rippen zerbrochen sind. Nun Alles her über ben Uebelthäter, und sie find nicht übel Willens, ihn gar todt zu schlagen. Da, möcht' ich fagen, springt ber bofe Beift, ber ben 3merg immer beherrscht hat, in mich hinein, und ich rufe: Haltet euch zurück, Freunde, thut ihm nichts! Lagt uns das Ungeziefer in die große Tonne hier fperren, ben Boben wieder verspunden, und das Teufelsgezücht so ben hoben Berg in den Abgrund hinunter rollen und laufen laffen. Gefagt, gethan. Mit lautem Lachen wirft fich ber gange Schwarm auf ben Zwerg; fein Sträuben nutt ihm nicht, feine Rraft ift ohnmächtig, benn es find zu Biele, Die fich feiner bemächtigen. Man thut ben Armen in bas Fag und läßt dies ben Berg abwärts rollen, ben Abhang hinunter, ber ziemlich fteil und gemiß eine Stunde Weges fich erftrecte.

Sonderbar! bei meinem Nath, den ich gab, war ich ganz heiter, mein Gewissen war stumm und meldete sich nicht. Nun erschraft ich vor mir selber und dem Unheil, das ich angerichtet hatte. Wir besorgten erst den Beschädigten, und als dieser unter Dach und Fach war, erössnete ich meinen Cameraden, daß ich entschlossen sei, auszutreten, denn wir hätten etwas Heilloses begangen und würden in schwere Berantwortung fallen. Sie lachten erst und wollten mir nicht glauben, dann wurden sie still und rathschlagten; einige gina-

gen hinunter und wollten feben, mas aus bem in ber Tonne geworden fei. Ich ging noch biefe Racht in ein anderes Thal, und von bort lief ich in eine mir gang frembe Begenb. Sier eröffnete ich mich einem Priefter, ber mich aber nicht lossprechen wollte, indem er fagte, ber Fall fei zu wichtig, und er muffe bie Gunde erft bem Bifchof melben. Das verbroß mich benn auch. Go lief ich immer weiter und fam endlich in protestantische Länder. Mein Vormund und alle meine Verwandten handelten fehr brav an mir; man ichaffte heimlich und liftig mein Bermögen mir gu, benn bie Obrigfeit wollte mich ftrafen; natürlich hatte man unten ben Zwerg nur als Leiche wieder gefunden. Alle jene luftigen Cameraden wurden geftraft; ich allein fab mich geborgen. Mehr beglückt mar ich aber, als mein Geift erleuchtet marb, und ich meinen religiöfen Brrthumern entfagte, um mein Gemiffen und meine Seele frei zu machen. Sie meinen gmar, Berr, ich fei nun von Reuem gebunden; aber meine Seele bedarf biefer Teffeln, vielleicht vorzüglich in Folge jener Begebenheit, die ich noch nicht verschmerzen, und die Borwürfe barüber immer noch nicht befcmichtigen fann, Die mich in vielen Stunden pei= nigen. Jest habe ich Ihnen, lieber Mann, mein ganges Berg eröffnet.

Leonhard dankte dem biederherzigen Manne und erzählte ihm dann, unter welchen Umftänden er jenen Zwerg auch in einer Mondschein-Nacht vor Jahren angetroffen habe, worauf Tamprecht sagte: Also hat er doch jenen Gesellen, mit welchem Sie damals wanderten, auch ruinirt, ja, man kann sagen, umgebracht, was er freilich ohne Absicht that. Mein Unglück, so wie das manches jungen Menschen, hat er auch veranlaßt. Es ist immer denkwürdig, wie ich schon sagte, aus welchen Fäden sich so oft unsere Schicksale spinnen.

Es war fpat in ber Nacht, und jeber ging eines anbern Weges, um seine Rubestätte zu suchen.

Am folgenden Tage gab Leonhard den Brief seines Freundes im Hause des Banquiers ab. Man wies ihn sogleich in ein anderes Zimmer zum alten Herrn selbst, der ihn sehr höslich empfing und sogleich zum Sitzen nöthigte. Nach kurzem Gespräch trat der Cassirer herein, und zählte dem verwunderten Leonhard eine bedeutende Summe in glänzenden Goldstücken hin, worauf der alte Mann sagte: Ich habe Ordre, Ihnen dieses einzuhändigen, mein Herr, und Ihnen zugleich diesen Brief zu übergeben. Leonhard nahm ihn, die Ausschieft war von undekannter Hand, und er war jetzt überzeugt, daß dieses die Erbschaft sei, die ihm überzliefert werde, obgleich er nicht begriff, wie die Executoren des Testaments hätten wissen konnen, daß er nach Nürnberg kommen würde; doch war die Summe diesenige, die er von dort erwarten durste.

Er ging auf sein Zimmer zurück, um die Summe Golbes wegzuschließen, und erbrach nun neugierig den Brief.
So wie er ihn öfsnete, war er beschämt über seine Einsalt;
denn er erkannte sogleich Elsheims bekannte Schriftzüge. Der
Brief lautete so: "Da ich Dich, mein Geliebter, und Deine Bunderlichkeiten kenne, so habe ich es vorgezogen, auf diese Weise einen Theil meiner Schuld gegen Dich abzutragen. Und wahrhaft ernstlich würdest Du mich erzürnen, wenn Du diese Summe ausschlagen wolltest, und mich dadurch so beschämen, daß ich niemals wieder Deine Freundschaft oder Hülsleistung in Anspruch nehmen dürste. Du bedarst des Geldes bei Deinem Geschäft; ich bin die Veranlassung, daß Du dieses versäumtest: wie könnte ich Deiner Friedrike, die ich mir boch zur Freundin wünsche, wieder in die klaren Augen sehen, wenn ich so ganz sündhaft in Deiner Schuld bliebe, ich, ter Reiche! wenn Andere, die es nicht verdienen, von mir erhielten, und ich durch meinen Egoismus Dich um den verdienten Lohn brächte! Und sonderbare Freundschaft wäre es, die sich nicht wollte bezahlen, ihre Auslagen wieder erstatten lassen. Die falsche Großmuth sieht aber Dir nicht unähnlich, darum u. s. w."

Er fann fich nie verläugnen, fagte Leonhard, und freute fich, bag er feiner Friedrike nun die Wahrheit, wenn er gurud gekommen, fagen konne; boch erhoben fich neue 3meifel, inbem er Alles bei fich überlegte; Plane fpannen fich an biefe, und fo, in tiefen Gebanken sitend, fant ihn Lamprecht. Man hatte gestern ichon beschlossen, bem greifen Alfert einen Befuch zu machen, und beide begaben sich jetzt nach bessen abge= legener Wohnung. Als fie in bem ftillen Saufe Die Treppen hinangestiegen waren, und Lamprecht bie Stubenthur öffnete, fuhr er mit einem Schrei gurud, und lief eilig bie Treppe wieder hinunter. Leonhard mar über bies Beginnen erftaunt. und trat in bas geöffnete fleine Zimmer, in welchem er ben greifen Mann in einem feltsamen Anzuge auf und nieber wandeln fab. Er trug nehmlich jenen alten, weiten, feuerfarbenen Schlafrod, und auf bem Saupt eine hohe Müte von berfelben Farbe, unter welcher, im feltsamen Abstich, bie gang weißen Loden berunter fielen. Die Flucht Lamprechts war ihm nun erklärlich, benn nach biefem Rrieges-Coftum war heut ber Tag ber Befeffenheit bes Alten. Auch mar biefer, mit bem vorigen Tage verglichen, ein gang verwan= beltes Wefen. Geine Augen funkelten gornig, Die lange Mafe war roth und aufgelaufen, zwei blutrothe Flede glühten auf ben beiden Wangen, und fo wie er Leonhard eintreten fab. brehte er fich ftraff berum, fab biefem mit wildem Blid in

Die Augen und fchrie mehr, als er fprach: Bas will Er hier? Bas hat Er überhaupt bei uns und in unferer Stadt zu suchen? Die Tagediebe, die unnützen! Da schwänzeln fie berum, fcnuffeln in ben Saufern, in ben Rirchen, mo fie nur ihren empfindsamen Zeitvertreib antreffen konnen, wie Die Trüffelhunde umber, graben bas schwarze Zeug, bas ihnen leder bünkt, aus bem Boben, und meinen, sich noch bamit gu bes lieben Herrgotts Dienern und Hundejungen zu machen. Und Er nun gar! Richt mahr, nun rennt ber hochmüthige Müßigganger auch noch in die fogenannte Natur hinaus, fostet, ledert, liebelt und pfiffelt ba auch herum, in Abendrothe und Morgenschein hinein, und macht ein Affengesicht baju, als wenn Alles nun erft feine Bestimmung und feinen Werth erhielte, weil er Die Rafe hinein ftedt, bas Maul bumm auffperrt und Gottes Schöpfung approbirt? Er benft, Gott Bater tudt oben jum Fenfter hinaus, und fagt ju eini= gen Engeln, indem er sich die Sande vor Freuden reibt: Uch! feht Kinder, nun fchaut mein Leonharden Alles an, was ich fo fauber ba unten hingestellt habe, bie Berge, bas Waffer, alle die Balbung; ja, ja, barauf habe ich lange ge= wartet, mas bas Mannchen bagu fagen murbe. Gi feht, er billigt Alles, er ift mit meinen Bemühungen ganz content, er nicht mit bem lieben Röpfchen: fo ist bod meine Schöpfung nicht umfonft! - Nun, und bie Weibfen? Denen läuft Er, Dummerjan, boch gewiß am meisten nach, hat wohl schon manchem dummen Ganschen das Gehirn verwirrt, hat fich von andern an ber Rafe führen laffen. Wenn ich nun mein spanisches Rohr bort aus bem Winkel hervor nähme und furanzte Ihn hier in meiner Stube herum, daß Er wie ein Bar tangen mußte: fonnt' Er fich barüber munbern? habe ich Ihn eingeladen, ju mir zu kommen? Er also halt fich gu Baufe einen alten Narren, ber 3hm Spag machen muß, fo

einen verschimmelten Magister? Ift Er benn nicht Narr genug für seine Haushaltung? Ich benke immer, ber Flaps könnte noch seine Nachbaren mit versorgen. Der verteufelte Hochmuth in tem Gesintel! Aber es wird euch gewiß noch einmal zu Hause kommen, euer Komödienspielen, in dem ihr ganz verlernt, was Leben und Wahrheit ist. Halunken ihr! Marsch fort, da ist die Thür! Ich will Sein dummes Gesicht nicht länger vor mir sehen! Er sieht aus wie ein Gimpel! die kann ich nicht leiden.

Leonhard wollte ohnehin hier nicht länger verweilen, und verließ ben thörichten Alten, bessen Grobheiten ihn nicht besteidigen konnten. Er besuchte alle bie Orte ber Stadt, bie ihm in ber Erinnerung lieb geblieben waren, und richtete sich bann ein, am folgenden Tage Nürnberg zu verlassen.

Alls er am Abend schon ziemlich ermüdet an die Ruhe bachte, kam noch der fromme Lamprecht zu ihm, und brachte ihm Abbitte und Entschuldigung vom Besessenen. Der Ansfall war diesmal schneller als sonst vorüber gegangen, und er war nun zerknirscht, und saß weinend und bereuend auf seinem Zimmer. Er hat nicht den Muth, sagte Lamprecht, sich vor Ihnen sehen zu lassen, gegen den er sich so abscheuslich betragen hat; er schwört aber, er hätte alle die Grobsheiten ausstoßen müssen, ein innerer mächtiger Geist habe ihn dazu gezwungen. Da Sie sich für den Magister, seinen alten Schulfreund, so sehr interessiren, so schieft er Ihnen zum Andenken jenes Exemplar des Gropphius. Sie möchten dabei, bittet er, an seine besseren Stunden denken.

Leonhard nahm tas Buch, tankte und ließ tem Alten freundlichen Gruß und Bergeffenheit bes Borgefallenen zusfagen. Den abscheulichen Wassermann, fagte bann Lamprecht, werben sie wohl, wie ich gehört habe, auf brei Wochen streng und bei schmaler Kost einsperren; auch hat er Abbitte thun

mussen, und wird noch in eine große Gelbstrafe condemnirt, bie bem Armenhause zum Besten kommen soll.

Und was macht Ihr Franke? fragte Leonhard.

Er bessert sich förperlich, antwortete jener, aber geistig habe ich jetzt viel mit ihm zu thun.

Wie das? Sie schienen ja so einig?

Sonst immer, aber jest muß ich ihm predigen und prestigen, bag ich ihm nur sein Indenthum wieder aus bem Kopfe bringe.

Sie sagten mir ja aber, daß in jedem Jahr diese Berrücktheit an einem bestimmten Tage komme, und eben so wieder verschwinde: also wird ja mit der Gesundheit sein Christenthum von selbst wieder in ihn zurücksluthen.

Gut gesagt; aber kann man es benn gewiß wissen? Es ist barum boch wahrlich keine verlorene Mühe, unterdeß an ihm zu arbeiten, damit er auch während seiner Berrücktheit an die Wahrheit kräftig erinnert werde. Auch kann es ja sehn, daß jener Wurf mit der Bouteille diese unnütze Phantasterei tieser in sein Gehirn eingekeilt hat, so daß sie nicht so leicht sich ablöset, wie sonst; und deshalb sühle ich mich berusen, jetzt bei ihm gewissermaßen die Nolle eines Missionars oder Heidenbekehrers zu spielen. Ist doch aller Irrwahn nur partielle Verrücktheit.

Sie nahmen freundlichen Abschied. Da er wieder allein war, wollte es Leonhard bedünken, als habe Lamprecht, so gut wie Franke und Alfert, seinen Theil von jenem anlockenden Gerichte gekostet, das auf die Sterblichen betäubend wirkt. Er suchte in sich selbst jene Gegend zu entdecken, wo auch ein kleiner schadenfroher Dämon seinen Küchengarten angelegt haben könne. Dann betrachtete er nicht ohne Rührung das alte Buch, und las die Zeilen, die der damals junge Magister seinem vermeintlichen Schwiegervater hinein geschrieben hatte.

Wie rund, wie ängstlich, fagte er, wie hoffnungsreich und jugendlich ahndend ist jeder Buchstade! Welche Zeit, Noth, Ersahrung, Jammer zwischen der verblaßten Dinte und seisnem letzten Brief! Nun ängstet er sich nicht mehr um die Schrift, er zerreißt ked die Lettern, er will nicht sich und die Andern mehr mit der Zierlichkeit bestechen. Ach ja, auch in der Handschrift des Menschen liegt oft und erzählt sich eine Geschichte, auch eine surchtbar tragische zuweilen. — Armer Mensch! arme Menschheit!

Noch von biefen Betrachtungen angefüllt, wollte er burch eine ber Sauptstraffen bem Thore zuschreiten. Neben ihm ritt ein schlanker junger Offizier, ber vor einem großen Saufe, vor welchem ein Solbat ichilderte, abstieg, und bem ichläfri= gen Reitknecht, welcher ihm gefolgt mar, fein Rof übergab. Wahrscheinlich hatte ber junge Krieger im Sause seinem Borgefetten etwas zu melben. Der Bediente beffelben hielt nun faul und halb ichlafend bas muthige Pferd, bas nur ungern fich langfam auf und ab führen ließ. Indem erhob fich in ber nachsten Strafe ein Getummel, und eine Menschenmaffe, bie aufgeregt larmte, zeigte fich balb. Leonhard fonnte bem Strome nicht ausweichen, wie er es gern gethan hatte, benn Wassermann mar wieder der held bieses Triumphzuges. Man führte ihn vom Berhör zurück, und er mar erhitzt und trunten. Die Polizei wollte ihn jetzt in fein Befangnig zurudbringen; ba er sich aber unterwegs schwach und ohnmächtig angestellt hatte, fo maren die Diener bes Berichtes nachgebend genug gemefen, mit bem Rlagenden in ein Weinhaus einzufehren, damit er sich nach bem Berbruf und ber Erschöpfung wieber etwas ftarten möge. Diefe ungehörige Freundlichkeit hatte der Bornige aber in Uebermuth und Sast so gemiß= braucht, daß er jett, völlig berauscht, indem er bald schrie, bald lallte, burch bie Stragen geführt werben mußte.

Jetzt sah er Leonhard, der sich an die Mauer drängte, um seinen Bliden zu entgehen. Patron da! schrie Wassermann, sehen wir uns doch einmal wieder? D, ich habe ein gutes Gedächtniß, Eure Physicognomie ist mir bekannt. Jetzt haben mich freisich die Philister unter, und ich bin in Bansben. — Laßt mich, ihr Häscher, oder was ihr seid, ein Wörtchen mit meinem vertrauten Frennde da, meinem Intimus sprechen! Er ist eine verliebte melancholische Seele, und kann hier an meiner Standhaftigkeit sich ein Erempel nehmen.

So drängte er fich zu Leonhard bin, auf welchen jetzt alle Blide gerichtet maren. Indem Diefer noch überlegte, wie er fich, bem Tollen gegenüber, vor fo vielen Bufchauern benehmen folle, mart er auf eine fonderbare Beife von tiefer-Berlegenheit befreit. Mit Bligesschnelle rig Baffermann bem träumenden Reitfnecht bie Zügel aus ber Sand, und fcwang sich, so trunken er war, kräftig und mit Sicherheit auf bas Pferd bes Offiziers. Go wie er im Sattel faß, fchrie er laut und trieb bas Rof zur Gile, bas auch fogleich mit ihm durch die Menschenmasse brach, und im gestreckten Galopp bie Strafe mit bem Jaudgenden hinunter rannte. Einen Augenblick mar Alles in Erstaunen; aber bald fammelten fich die Polizeidiener, und einer von biefen bestieg bas Pferd bes Reitfnechts, um bem Flüchtigen nachzueilen. Die Jugend und alle Menschen, welche Neugier versammelt hatte, fturmten nun bort in die Strafe binein, bem Flüchtigen nach.

Er ist verrückt! sagte ein anderer Polizeidiener; wo kann er hin wollen? Indem trat der junge Offizier wieder aus dem großen Hause, und war nicht wenig verwundert, keins von seinen beiden Pferden mehr anzutreffen. Die Erzählung des schläfrigen Reitknechtes verhallte in dem Getümmel und dem Geschrei der Nachlausenden, Fragenden und neu Hinzukommenden. Ihm nach! nach! schrien diejenigen, die mit

ber Polizei in die andere Gasse liefen. — Wer ist es? Was? Andere. — Ein großer Räuber ist angekommen! rief ein Bürgersmann dazwischen, und den wollen sie jetzt fangen; er hat aber den Borsprung! Wenn sie nur die Thore zumachen! — Bon einer anderen Seite hörte man rufen: Ein fremder Cou-rier! Was der wohl Neues bringen mag? Es muß sehr wichtig sehn, benn er reitet ja wie toll und befessen.

Leonhard war mit den Nebrigen nachgegangen; das Getümmel und Schreien tönte nur noch aus der Ferne, aber das ganze Stadtwiertel war in tumultuarischer Bewegung. — Run ward es stiller, und nach einiger Zeit sah man jenen Polizeiofsizianten zu Pferde, welcher das Roß des Lieutenants führte. Auf die Anfrage sagte dieser: Er hat richtig den Hals gebrochen, der tolle Bösewicht; den Abhang dort hinsunter, wo er im Carriere nieder sprengte, ist er mit dem Pferde auf dem glatten Pflaster schrecklich hingestürzt, den Kopf gegen die Mauer geschmettert, und ist gleich todt geblieben: das sind die Folgen vom Sausen. Es ist nur absscheich, daß wir noch Verdruß wegen des Uebelthäters haben werden. Er konnte aber so schön bitten und so malade und elend thun.

Man hatte bort, in ziemlicher Entfernung, ben Tobten in ein Haus gebracht, und bei der Untersuchung erklärte der Arzt, daß alle Hülfe vergebens sei. Der Offizier war sehr erzürnt auf seinen Diener; benn bei dem gewaltigen Sturze hatte sein schönes Pferd auch Schaden genommen, und man konnte nicht sogleich wissen, ob es nicht, außer an den Knieen, welche bluteten, auch innerlich verletzt sei.

Biel später also, als er erwartet, verließ jetzt Leonhard bie ihm theure Stadt, in welcher er so mancherlei erfahren und erlebt hatte, worauf er nicht vorbereitet war.

Nach zwei Tagen befand sich Leonhard in der Nähe von Bamberg. War er in Nürnberg immer gerührt gewesen, so war seine Stimmung jetzt mehr erhoben und ihm selber räthselhaft. Ihm bangte bei jedem Schritte, mit dem er sich den Plätzen näherte, an welche sich so überaus theure Erzinnerungen hefteten. Lebt sie noch? sprach er zu sich selber, und wie? Ist sie verheirathet? hat sie Kinder? wird sie noch in Schönheit blühen, oder sinde ich eine alte, abgelebte Fran in ihr? In diesem Stande verschwindet ja die Jugend meist noch viel schneller, als bei jenen, die sich schonen können, die nicht der harten Arbeit unterworfen sind. Wenn sie noch lebt und die Ihrigen, so sind sie wahrscheinlich arm, und so kann ich dem Glücke danken, daß es mich gerade jetzt so sehr gesegnet hat, um ihnen helfen zu können.

Mit diesen Empfindungen trat er in die alte icone Stadt ein. Er befuchte fogleich ben ehrwürdigen Dom, bann junachft bie Blate, Die feine Phantafie geweiht hatte. Godann verließ er die Stadt, um nach jenem Dorfe zu wallfahrten, benfelben Weg, ben er vor Jahren fo oft betreten hatte. Er fah ben kleinen Fluß wieder, und als er in die Gegend fam, wo er damals Runigunden von jenem Rasenden befreite, als er dieselbe Anhöhe seitwärts im Walde entbedte, wo er Abschied von ihr genommen hatte: fühlte er sich so bewegt, zitterte er in Erschöpfung so heftig, daß er fich in bem Walbe verbarg, und fich weinend auf biefelbe Stelle nieder fette. Wie oft mag ihre Stimme bier ertont fenn, fagte er; bier mag fie geruht haben, um meiner in tiefer Wehmuth zu gebenken. Die Blätter bufteten wie bamals, und nach lauem Regen quoll wie damals ein Waldbunft von unten empor; die stillen Bäume fäuselten im fanften Binbe, an ihren Stämmen glänzte gebrochen und getheilt ber Schein ber Sonne, und

auf bas falbe Laub bes Bobens fiel ber bewegte Schatten ber Blätter, ber ein Gatter bilbete.

Es muß seyn! rief Leonhard nach einer langen Pause, und raffte sich gewaltsam auf. Ich muß bort die Zauberlinde sehen, unter welcher sie tanzte, das ganz abgelegene Wohnshaus, rund um von Busch und Baum umgeben, den ländslichen Garten, wo ich mit ihr Blumen aufband und Früchte pflückte, ich muß von ihr erfahren, und mein Herz dem einstringenden Schmerz eröffnen.

Er wandelte weiter, ber Linde so wie einigen Sütten vorüber; fein Mensch begegnete ihm. Jest bog er seitwarts; noch funfzig Schritt, ba fah er bas Baus. Alles mar ftill. Die Gatterthur vorn war offen und nur angelehnt; auch bort blühten Malven, Aftern und einige andere Berbftge= wächse. Die Sausthure mar nicht verschloffen, aber innen Alles still, wie ausgestorben. Dann klinkte er bie Thur auf. und mar nun wieder in jener alten, fo mohlbekannten Stube, er um fo viel älter geworden. Das bammernde Licht, Die fleinen Fenfter, bas Spinnrad in ber Ede, ber hölzerne Tisch: Alles noch wie bamals, nichts berändert; aber bie Menfchen maren fort, es mar wie ein Todtenhaus. Er marf fich in ben lebernen Armstuhl, in welchem ber Alte immer ju fiten pflegte, und überließ fich gang feinen Traumen. Blötlich fah er auf, und eine große, eble Geftalt trat burch bie Thur; fie trug auf bem Ropf ben Wafferkrug, und mußte fich neigen, als fie bereinschritt. Mein Gott! rief Leonhard, ift es möglich! Runigunde!

D Leonhard, mein Leonhard! rief sie mit bem freudigsten Ton, und beide stürzten einander in die Arme; lange
ruhte Brust an Brust. Alls sie sich geküßt, geweint, gedrückt
und wieder gefüßt hatten, traten sie von einander, und beide
saben sich verwundernd, lächelnd, befeligt an. himmel! sagte

Leonhard, Du bist schöner und größer geworben, voller und im Ausdruck ebler; wie eine Göttin ber alten Fabelzeit stehst Du vor mir; es ist ein Bunder mit Dir geschehen, benn Du bist nicht älter geworden; unter Tausenden hätte ich Dick! gleich wieder gekannt.

Sie lachte und sagte: Aelter, ja viel älter bin ich gesworden, bas versteht sich. Du siehst aber vornehmer aus, als damals, und noch verständiger! Ei! mein Leonhard, wie glücklich bin ich, daß Du nun endlich einmal wieder da bist! Ich habe lange auf Dich gewartet, aber ich wußte, und wußte es ganz gewiß, daß Du kommen, jetzt, bald kommen mußtest, kurz vor meinem Tode, und da bist Du ja nun auch wirklich:

Du sterben, erwiederte Leonhard, in Diefer Fulle und Rraft ber Gesundheit?

Ja, ja, mein Leonhard, sagte sie mit freundlichem Lachen, und es ist recht gut, daß es so ist. Dafür und für Alles danke ich dem Himmel. Kannst Du benn eine Weile bei mir bleiben?

Einige Tage gewiß, erwiederte er, vielleicht eine Woche, wenn es Dir nur möglich ist, wenn Dich nichts hindert.

Komm' in den Garten! rief sie lebhaft, bort setzen wir uns wieder hin, wo damals die Rosen so fcon blühten; jene Zeit ist jetzt vorüber, aber diese Tage, in welchen Du nun bei mir bleiben kannst, sind meine Rosenzeit, — und dann bas Grab.

Sie gingen in den heitern einfamen Garten hinaus, und setzten sich an jene Stelle. Zehn Jahr, sagte sie dann, habe ich auf Dich gewartet; kann ich Dir jetzt nur zehn Stunden in die lieben Augen sehen, und den Ton Deiner Stimme hören: — ach! so war die Zeit der Hoffnung ja nicht zu' lang, so ist mein Leben ja doch ein schönes gewesen.

Er fah fie jett im Tagesichein, und ihm bunkte, es fei

in ihrer Schöne etwas Ueberirdisches, Berklärtes. Bie er ihr in das Auge fah, ward bessen Bläne wie vergeistigt, und er suhr zurud vor dem Ueberschwang der Liebe, ber ihn aus biesen Sternen anblickte.

Ja, Du bleibst vielleicht mehr als zehn Stunden, sprach sie bann nachdenklich, bis Er kommt, ber uns trennt.

Ben meinft Du? fragte Leonhard.

Weißt Du es benn nicht, o gewiß! bag ich Braut bin? Mein künftiger Mann, ber Schreckliche! Ach, Liebster, bei allebem ift bas menschliche Leben fürchterlich!

Sie fant laut weinend an feine Bruft. D, meine Eltern, fagte fie bann, haben feitbem viel Elend überftanden; fie find gang arm geworben; biesem Leiden trat noch eine schmerzhafte Rrantheit bes Baters hingu. Seit ich Dich fennen gelernt, wollte ich gar nicht heirathen, und bas brachte meine Eltern jur Bergweiflung; benn es hatten fich manche junge und reiche Leute gemelbet, Die über unfer Elend hinmeg feben wollten. Ach! Leonhard, Du fannst Dir nicht benten, Du Glüdlicher, wie es bas Berg zerreißt, wenn man ben Jammer fieht, bie Sorge, bie Angst ber Alten um jeden Grofchen, ber geschafft ober vermandt werben foll. Daneben bie lauten, und noch schlimmer bie ftummen Borwurfe, Die Blide einer Mutter, Die nach Sülfe schmachten. Und nun hat man es in ber Sand, mit Ginem Wort, mit einer einzigen fleinen Sulbe zu helfen, biefelben Eltern wieder gludlich zu machen. bie Blut und Leben in ber Rindheit fur uns hingegeben batten; nun fallen einem alle bie Blide und Ruffe ein, bie theure Sorgfalt in Rrantheit, wie oft fie fich felbst am Munbe absparten, um bem Rinde Freude zu machen, um ihm Arzenei ju verschaffen, um ihm ein Spielzeug zu taufen. fo war es ichon vorher, lange vorher, ehe man benten und fich erinnern tann; Diefer mutterliche Bufen, ber jest nach

einem Labsal schmachtet, hat uns gefäugt; bas thränende Auge hat über uns gewacht; — sieh, Liebster, man läßt sich endlich von Angst und Noth, Liebe und Berzweislung, und von der Stimme eines Engels, der dazwischen spricht, bereden, — und sagt dann das Ja, worüber die Alten ausjubeln, und einem danken, als wenn man sie vom Tode gerettet hätte, wie es denn hier auch der Fall war; — aber, Leonhard, ich hätte, um ihr Clend zu enden, nicht einen jener hübschen jungen Männer nehmen können — nicht wahr, das hätte Dich noch mehr gefränkt? Und weiß ich doch nicht, ob Du nicht auch schon längst verheirathet bist.

Leonhard sah trübe vor sich nieder und fragte bann: Und wer ist dieser Auserwählte?

Du fennst ihn wohl, sagte sie; ein Mensch, ber Dich haßt, ber Dich bamals ermorden wollte. Als er wieder Witwer war, machte er sich an uns, und bot seine hülfe an, weil er reich ist. Er setzte etwas barin, mich nicht aufzugeben, und so habe ich mich brein ergeben mussen. Jener häßliche Mensch ift es, mit bem Du ben Kampf bamals aussochtest.

Der? fagte Leonhard, und er ift hier?

Ach nein! er ift auf Reisen, wie öfter, und bas ist ein Glück. In acht Tagen etwa wird er zurück kommen. Er hat seitdem vielerlei Begebenheiten erlebt, und späterhin auch einen andern Namen angenommen, seitdem ihn ein reicher Better in der Stadt zu sich nahm, und ihn zum Erben einssetze. Dann ist er in Deutschland und auswärts herum gereiset und hat viele Beinberge und große Häuser drüben in einer benachbarten Stadt. Er hat meinen Eltern das größte, bequemste Haus im Dorfe hier verschrieben und vermacht, auch Weinberge, Wiesewachs und Fluren und Triften. Uch, meine Alten sind seitdem so glücklich! Dben, am Ende des Dorfes wohnen sie auch in dem großen Hause. Hier habe

ich mir in der lieben alten Hanslichkeit meine Wohnung aufbewahrt, bis dahin wo das Schreckliche geschieht, und ber Waffermann zuruck kommt.

Wassermann! rief Leonhard höchst überrascht aus — o ber, ber kommt niemals wieder! — Er erzählte ber Erstaun= ten nun, was sich in Nürnberg begeben hatte.

Das ändert freilich Alles, fagte fie nach langem Still= ichweigen. Sie gingen hierauf, nachtem beide fich mehr gefammelt und Freude und Rührung übermunden hatten, nach bem großen Saufe, zu ben Eltern Runigundens. Alles gerieth hier über die Rachricht von Baffermanns Tode in Bewegung. Man fragte dies und jenes, man verftand fich nicht; Die Alten, Die fo lange vom Elend maren verfolgt worben, fürchteten, von neuem unglüdlich zu werben, und bag man ihnen ben fürglich gewonnenen Befitz wieder entreifen tonne. Leonhard troftete und beruhigte fie. Er fühlte, mas in folden Bedrängniffen ein verständiger Freund ben Unerfahrenen fenn, wie hülfreich er ihnen merben fonne. Best war es ihm von neuem tröftlich, eine bedeutende Summe bei fich zu haben, weil ihm ahndete, bag er bes baaren Gelbes, um die Lage diefer Armen zu fichern, wohl bedürfen murbe. Statt ber ichonen Rube, von welcher er geträumt hatte, murbe er in eine unerwartete Thätigkeit geworfen. In Bamberg fuchte er einen tüchtigen Rechtsgelehrten auf. Waffermann hatte nur wenige und fehr entfernte Bermandte. Diefe wohn= ten in ber Burgburgischen Stadt, in welcher Waffermann feine Säufer befeffen hatte. In Bamberg mar ein Teftament niedergelegt, in welchem ber reiche Buftling Runigunden und ihren Eltern und Verwandten fein ganges Vermögen vermachte. Die Che aber war nicht vollzogen worden. Leonhard reisete mit bem madern Rechtsgelehrten, ber fich ber Sache mit großem Gifer annahm, nach jenem Städtchen. Die Rach=

richten und Beweise von Waffermanns Tobe maren feitbem auch vom Rürnberger Magistrate eingesendet worden. Mit ben Bermandten, welche gar nichts von bem Bermögen bes entfernten Betters erwartet hatten, mar bald ein billiger Bergleich geschlossen, und alle maren zufrieden geftellt. Go konnte ber größte Theil ber Berlaffenschaft Kunigunden und ben Ihrigen zugesprochen werben, mas um fo erwünschter mar, ba nun eine jungere Schwester ihren Brautigam beirathen, und mit diesem eine Wirthschaft anfangen konnte. Runigunde hatte auch noch bie Freute, bag ein Bruber von feiner vieljährigen Wanderschaft gurudtam. Diesem mar fie mehrere Deilen in der Freude ihres Bergens, als die Rachricht eintraf, heftig, wie fie mar, entgegen gegangen. Dies begab fich in ben Tagen, als Leonhard nach jener Burgburgischen Stadt gereifet mar. Diefer junge, brave Mann fonnte fich nun als Schmidt in Bamberg, ober auf einem Dorfe niederlaffen. Die Alten im Gefühl ihres Bluds, maren voll Freude und Dankbarkeit gegen Leonhard, ber ihnen mit Aufopferung von Zeit, Gelb und Mühe hauptfächlich zu biefen Berrlichfeiten verholfen hatte. Mit welchen Augen die glüdliche Runi= gunde ihren Liebling betrachtete, ift leicht zu ermeffen. -Und wie glücklich und unglücklich war er selbst in diesen Tagen, Die fo reich an Begebenheiten, Freuden und Schmerzen waren!

## Siebenter Abidnitt.

Die ersten schönen Frühlingstage maren wieder getommen. Mehr als zwei Sahre maren verfloffen, feitbem Leonhard in feine Beimath zurückgekehrt war. Immer hatte er auf feinen Freund Elsheim gehofft; Diefer aber ward burch eine unerwartet eingetretene bedeutende Rrantheit feiner Mutter auf jenem fern liegenden Bute gurud gehalten. Es fchien bem jungen Mann Gunbe, Die letten Lebenstage feiner theuren Mutter, beren einziges Glud er mar, nicht zu erheitern, und fo mar es natürlich, ba fich feine hoffnung gur Benefung zeigte, bag er ihren Tob abwartete, ber erft bei ber Unnahe= rung bes Frühlings erfolgte. Er hatte ihr noch bie Freude machen konnen, ihren langft gehegten Bunfch zu erfüllen, baf er fich nehmlich mit Albertinen vermählte. Gin Enfelden, einen Knaben, hatte die alte Frau auch noch vor ihrem Sinicheiben gesehen, und fo ftarb fie benn froh und gufrieben, ba fie ben einzigen Gobn gludlich mußte.

Elsheim hatte in bem langen Zeitraume nur felten geschrieben; auch waren seine Briefe nur kurz und flüchtig, so daß Leonhard diese Borfälle nur summarisch erfahren hatte, ohne die Motive und Beranlassungen näher zu kennen. Jest aber war Elsheim mit Frau und Kind angesommen; Dorothea, die sich von ihrer innigst geliebten Freundin nicht trennen wollte, war mit ihnen; der Knabe, welcher, zu Ehren Leonhards, Wilhelm getauft worden war, befand sich wohl und munter, und so waren Alle zugegen, die Leonhard als Taufzeugen für sein Töchterchen schon ziemlich lange erwartet batte.

Elsheim, welcher einige Tage früher ankam, mar nicht wenig erfreut und überrascht, seinen Freund fo glücklich und heiter zu finden; jenes sinnige Nachdenken, bas ihn fonst oft in ben heitersten Stunden überraschte, und welches zuweilen in ein finsteres Träumen ausartete, schien völlig von ihm gewichen zu sehn. Er war so natürlich froh, so gang in sich befriedigt, fo völlig Mann geworben, baf Elsheim im mahren und feft gegründeten Glücke feines Freundes fich felber glücklich fühlte. Co mar auch feine Gattin, Friedrife, noch felbftändiger, als ehemals. Da man bie Taufe bis zur Ankunft ber Freunde aufgeschoben, so konnte die junge Mutter schon wieder aus bem Bette fenn. Es war natürlich, daß bie beiben Chelente, benen jett zum ersten Mal ein Rind geschenkt mar, fich liebender ermiefen, daß ber Mann ber Frau gart= lich und schonend begegnete; aber ber scharffichtige Elsheim erblickte in diefer wechselseitigen Singebung noch etwas Innigeres, welches er nicht gang verftand, jedoch bald einmal bie Erklärung beffelben von feinem Freunde zu hören hoffte.

War Elsheim verwundert, so erstaunte Leonhard in einem weit höheren Grade über die Verwandlung des Barons. Jene Munterfeit, die ihn so liebenswürdig machte, war ihm geblieben, ja, man konnte sagen, sie war erhöht, aber ge-wissermaßen geläutert und verklärt; denn jenes Schrosse und herbe, was den Freund in manchen Augenblicken der Neber-treibung wegen gestört hatte, war Leichtigkeit und Anmuth

geworben. Wenn Leonhard es hätte beschreiben sollen, mürde er vielleicht gesagt haben, das Wesen seines glücklichen Freunstes sei jungfräulicher, unschuldiger geworden; denn, daß er glücklich sei, zeigte sich in jedem Blick und jeder Miene. Friedrike war sehr vergnügt darüber, die Freunde nach einem so langen Zwischenraum wieder vereinigt zu sehen, und zeigte nichts von jener Empsindlichkeit oder Eisersucht, durch welche Leonhard in früherer Zeit sich wohl verletzt sühlen mochte.

Das Teft ber Taufe war heiter, und Alle erfreuten sich ber schönen Aussicht, welche die Zukunft verhieß. Albertine, nach welcher das Töchterchen genannt wurde, hielt es bei der religiösen Ceremonie; Elsheim war zugegen, so wie der Prosessat niedergelassen hatte. Zugleich war ter kleine Tischlersmeister Krummschuh eingeladen, der sich sehr geehrt fühlte, daß er mit so vornehmen Leuten an dem Feste Theil nehmen sollte. Die kleine fröhliche Dorothea war zurück geblieben, um dem kleinen Wilhelm Gesellschaft zu leisten, der, obgleich erst ein Jahr alt, schon redete, und gern mit seiner Freundin spielte und scherzte.

Beim Mahle war man herzlich froh, und Albertine und Friedrike sagten sich die freundlichsten Worte. Es war vorsaus zu sehen, daß sie in Zukunft vertraut und einander unsentbehrlich sehn würden. Froher, als gewöhnlich, zeigte sich der Professor, denn er sah Albertinen schöner, als je; alle seine Wünsche für sie waren in Erfüllung gegangen. Auch er fand den jungen Baron ernster, aber edler, und man sprach viel darüber, wie man im schönsten Freundes-Verein den Sommer zudringen, wie man sich im Winter gemeinsam beschäftigen wolle, was man mit einander lesen, welche Spaziergänge man machen könne. Elsheim gab selbst der Hosstung Rann, daß sein Freund mit Frau und Kind doch

noch ein Mal fein Gut an ber frankischen Grenze wieber besuchen könne.

Friedrike begab sich, da sie sich etwas angegriffen fühlte, früher zur Rube, und Emmrich geleitete Albertinen nach Hause; froh und bankbar verließ Krummschuh die Gesellsschaft, und Leonhard und Elsheim befanden sich nun allein miteinander in jener Stube und an dem runden Tisch, an welchem ihnen vor beinahe drei Jahren der alte Magister seine Geschichte erzählt hatte.

Die beiben jungen rüftigen Männer reichten sich bie Hände, und sahen sich mit dem Blid der reinen und sesten Freundschaft an. Liebster Bruder, sing Leonhard an, Du bist wahrhaft glücklich, nicht zum beneiden, wie man sich immer ausdrückt, denn ich glaube, ich bin es nicht weniger; aber noch immer begreise ich es nicht, wie Du bahin gelangt bist. Deiner Briese waren so wenige, immer nur einige Zeilen, ansangs verdrüßlich, dann zurückhaltend, dann bliesben sie einmal ganz aus, dann ward mir kurz Deine Bersmählung, und nach zehn oder eilf Monaten die Geburt Deines Kindes gemeldet, — und so bin ich mit Dir ohne historischen Zusammenhang: unsere Herzen sind eins, aber ich habe Dich und Dein Schicksal nicht begriffen. Vielleicht kannst Du mir jetzt, in dieser traulichen Stunde, hierüber näheren Ausschluß geben.

Elsheim lachte herzlich und fagte: Liebster, wenn ich verdrüglich bin, schreibe ich ungern Briefe, noch viel weniger aber, wenn ich mich recht glüdlich fühle. Ach, und in jenen Tagen, da sich mir das Paradies der Liebe öffnete, wie hätte ich da Worte suchen mögen, wo hätte ich sie auch finden können, Dir meine Seligkeit mitzutheilen! Sehen wir uns, sprechen wir uns doch jetzt; warst Du es doch selbst, der zuerst den seltenen hohen Werth Albertinens erkannte, als

ich noch in meiner Berblendung herumlief und nach Wolken- schatten haschte.

Er murbe ernst und fuhr bann fort: Immerbar habe ich an jene Befprache benten muffen, Die wir auf ber Reise mit einander führten. Wer fennt bas Leben, wer fich, ober andere Menschen? Auch wer flar zu sehn glaubt, fällt wiederum in bas Trübe, Wiberfprechende und Unzusammenhängenbe, und diese Berirrung mar vielleicht nothwendig, bamit man fich jenseits vollständiger wieder antreffen möchte. Es giebt so viele Romane und Erzählungen, Bieles ift geistreich, Manches bavon gehört zu ben Runftwerken; aber, fo viel ich nun auch weiß, ist jenes Thema noch niemals, ober mit mahrer Menschenkenntnig burchgeführt worben. Ja, Freund, Diefer Raufch und biefe feltsame Leidenschaft für jene reizende Charlotte, die mich eine Zeit lang mir felbst entführte, mar gu meinem Leben, die Befriedigung berfelben zu meiner Rube und meinem Glude nothwendig. Wie ichon jenes Wefen ift, welche Gewalt fie über bie Sinne und ben taumelnben Beift ausüben tann, haft Du ja felbst erfahren. Menfchen brauchen immer bas Wort Liebe, und fie miffen felbst nicht, mas fie bamit ansbruden wollen. Jene Ibeali= ften nun gar, die fie ohne Geftalt und Farbe malen wol-Ien, und nur die Bernichtung bes Gemuthe und ber Leibenschaft barftellen können! In jedem Menschen, in jeder Situation, in jeder Rebe und jedem Blid ift die Liebe, wenn fie wirklich ba ift, ein anderes Wefen, ein neues, originelles Individuum, und barum ift bies Thema für ben Dichter fo unerschöpflich, wenn er ein achter Dichter ift. Go liebt' ich Charlotten ungeftum, fast mahnsinnig, und ich habe Dir schon bamals gestanden, wie mich bie Gifersucht peinigte, neben bem fonderbaren Contraft, bag ich bies verführerifche Befen nicht achten, und noch weniger ehren konnte. Sah

ich boch täglich ihre Unwahrheit und Berstellung, wie sie nur bem Augenblick lebte, und selbst, wenn sie gewollt hätte, unsfähig war, im Geliebten ben eblen Menschen zu achten. Und boch war diese ewige Lüge ihrem Leben und selbständigen Geiste keine Unwahrheit: benn nur so, wie sie war, war ihr Wit, ihre Schalkheit, ihr Beherrschen der Menschen möglich. Daß alles Ehrbare, Aechte, wahrhaft Menschliche und Trene ihr unzugänglich war, goß diesen wundersamen Zauber über sie, welcher unsere noch jugendlich frischen Gerzen so sonderbar berauschte. Hätte man sie achten können oder ehren müssen, so konnte man sie nicht mehr lieben. Aber anch einzig sie konnte diesen Wollustrausch, diesen seinen und seelenbetäubenden Wonnedurst erregen und befriedigen. Du hast dies ebensalls erlebt, ein Anderer würde mich vielleicht nicht verstehen.

Als meine Seele und meine Sinne nun befriedigt worben, als ich das Glück genossen hatte, welches mir damals
das höchste, wenigstens ein unerlassliches erschien: wie war
nun mein Gefühl? Meine erste Besonnenheit war, daß ich
Dich, Geliebtester, unendlich vermiste; ich klagte es buchstäblich den Wäldern und Fluren, daß ich Dich jetzt schon hatte
abreisen lassen, obgleich mich damals Dein Abschied erfreute,
und Deine Reise mir einen Stein vom Herzen nahm. Noch
zu einigen Insammenkünften sand ich mich ein in jenem einsamen Häuschen dort am Buchenwalde; aber der Zauber,
der mich so golden umsponnen hatte, war zerbrochen und
zerrissen, wie von Armida oder Alcinda war die Täuschung
abgefallen, und wenn man unter diesen Gefühlen erwacht,
so ist die Wirklichseit gar zu arm und nüchtern, weil der
Traum zu wonnereich war.

Emmrich hatte es burch feinen Enthusiasmus bennoch möglich gemacht, bag wir Shakspeare's "Wie es Euch gefällt" aufführen konnten. Statt Deiner, wie er es erst Willens

war, mußte ich nun jenen findlichen, ungebildeten und in feiner Natürlichkeit fo braven und eblen Drlando fpielen. In ben Liebescenen, welche Albertine fo heiter und lieblich gab, fiel es mir jett erft auf, wie fcon bies Befen fei, wie edel gebaut, welche Tone in ihrer Bruft wohnten, mit welchem Gefühl fie fprach. Da wirfte eine frühere Ermahnung Emmrichs nach, und feine Worte ficlen mit neuer Rraft auf mein Berg, wie ich mich eine Zeit lang wirklich ungezogen gegen fie betragen hatte. Ich erichien mir wie ein alberner Anabe, baß ich, um meiner guten Mutter nur zu widersprechen, mich fo willführlich gegen alle Vorzüge biefes Madchens verblendet hatte. Ich tam ihr naber, war freundlicher, rebete fie nach beenbigtem Stud fast mit Bartlichkeit an, und niemals, niemals werde ich ben Blick vergeffen können, mit welchem fie mich anfah. Wie foll, wie fann ich ihn befchreiben? Er brang mir burch Mark und Bein. Gin garter, holder Borwurf lag barin, ein unendliches Mitleid mit mir, bag ich fie habe verkennen mogen, und boch ein unfäglicher Schmerz ihres eignen Bergens; es mar, als wenn ber Blid fagen und mit holdfeliger Bitterkeit fragen wollte: Endlich? - Sie wendete fich bann plötzlich ab, und eilte in ihr Bimmer, um fich umzukleiben.

Bon bieser Stunde an folgte ich ihren Schritten, und hatte jetzt, im buchstäblichen Berstande, Charlotten völlig versgessen. Diese trieb schon seit einigen Tagen ihr Wesen mit den Virtuosen, was mich gar nicht mehr interessirte; aber unser kleiner Cadet wollte wahnsinnig werden, und es war hohe Zeit, ihn in seine Anstalt zurück zu senden. Meine Sehnsucht nach Albertinen, meine Bewunderung ihrer Schönsheit, daß ich sie immerdar vermiste, und ihre Gegenwart suchte, alles dies wuchs mit jedem Tage. In einer schlassofen Racht mußte ich es mir bekennen, daß es Liebe sei, was mich

so quäle und doch peinigend beselige. Sonderbar! ich hatte nicht den Muth, ihr dies Gefühl zu gestehen, obgleich ich jetzt schon Emmrichs Worten glaubte, daß die Holdseligste eine Leidenschaft für mich empsinde. Endlich, in jener abgelegenen Gartenlaube, wo ich sie einmal allein antraf, wagte ich es. Wie, Vetter! rief sie aus, und ihre wunderschöne Stimme zitterte im klingenden Silber vor tieser Bewegung: dies sagen Sie mir? Und es kann Ihr Ernst sehn? Woran soll ich das erkennen?

Un biefen stürzenden Thränen, rief ich, indem ich zu ihren Fugen niederfant. Steben Gie auf! fagte fie angftlich, es konnte uns jemand überraschen. Ich fette mich zu ihr, fprach, bewies, forberte, munichte und flehte; fie aber fah schweigend vor sich nieder, und erhob nur von Zeit zu Zeit bas icone Saupt, um mir icharf in die Augen zu feben. Sie fchien mit fich zu fampfen, fie fann über Bebanten, bie fie aussprechen möchte, fie ftritt mit Befühlen, - endlich fagte fie: Und wenn ich nun an Ihre Liebe glaube, wie Sie es nennen? Die Leibenschaft nehme ich mahr; ftammt biefe aber auch aus jenem Quell, ben ich Liebe nennen möchte? Und felbst, wenn ich Ihnen glauben wollte, kann ich Ihnen jett noch feine Antwort geben. Doch, ich erscheine Ihnen, ber Sie gang andere Forderungen machen, vielleicht altflug, ober gar prube. Nur eins versprechen Sie mir: fagen Sie von bem, mas Sie jest fo heftig zu wünschen scheinen, auch tein Wort Ihrer Mutter. Sie wissen wohl, welche Blane fie einft hatte, und ich möchte in biefer Sache von niemand, auch bem Beften nicht, überrebet werben. Bieles, ach! vieles muß überdies noch anders werben. — Mit diefen Worten entfernte fie fich, nachdem ich ihre Sand, die fie mir freund= lich überließ, heftig gefüßt hatte.

Man wird oft schlimmer, indem man beffer wird. Mein

Gemüth war erhoben, ich hatte vieles in mir überwunden, was ich jett niedrig nennen mußte, und doch nahm ich jett planvoll zur Lift meine Zuflucht, Die ich noch vor wenigen Wochen würde verachtet haben. Ich fuchte mir nehmlich bie fleine Dorothea zu gewinnen, und biefer ein unbedingtes Zu= trauen einzuflößen. Das war bei bem guten lieben Rinbe nicht gar schwer, obgleich fie mich oft gescholten, ober mir auch empfindliche Bahrheiten gefagt hatte; mein nedenber Ton war ihr oft zuwider gemejen, und fie hatte fehr oft geauffert, fein Menfch fonne Butrauen gu mir faffen. Wie es mir also gelang, sie recht treubergig zu machen, entbedte ich ihr ben Buftand meines Gemuths, und ba fie überzeugt war, es fei mein Ernft, verfprach fie mir alle Bulfe, und wiederholte mir mande Gefpräche, Die fie mit Albertinen geführt hatte, und was diese an mir, ben Leichtsinn, eine gewiffe Fredheit, von ber ich nichts mußte, und bergleichen mehr, aussette. Bei biefer Belegenheit, Freund, murbe nun Dein Lob in allen Tonen gefungen. Du warft Albertinen bas Mufter eines Mannes, Dieje Rindlichkeit fehlte mir, fo wie biefe Uniduld, eine gewisse Redlichkeit und bergleichen Saupttugenben mehr, fo dag bie Rleine auch früher ben irrigen Glauben gehegt hatte, Albertine fei fterblich in Dich verliebt. Jett theilte fie Emmrichs Meinung, bag fie von einer Leidenschaft gegen einen Undankbaren ichon früher fei verzehrt worben, beffen Unart und Frivolität, beffen Berliebtheit in Charlotten, fo wie manche Tollheiten, fie immerbar tief verletten.

Wie gern wollte ich ihr jetzt alle diese Leiden vergüten. Aber sie wich mir aus, sie vermied mich, so viel sie es irgend konnte. Oft mußte ich glauben, daß ihr mein Wesen wirklich unerträglich sei, und dies brachte mich in meiner überspannten Empfindung gar oft der Berzweiflung nahe. In manchen

Stunden siel mir ein, ich wollte fortreisen, und in fernen Ländern, unter anderm Himmelsstrich, mein Gemüth und meine Heiterkeit wieder zu sinden suchen. Ein Blick, der etwas freundlicher schien, bannte mich dann wieder in ihre Nähe, und versöhnte mich auf lange mit mir selbst. — Doch, wozu die Freuden und Leiden, die Schwankungen meines Gefühls Dir schildern? — Ich sah wohl, wie ausmerksam sie mich prüfte, wie scharf sie mich aus der Ferne, auch wenn sie mit Andern lebhaft sprach, beobachtete. Selbst Dorothea machte mir von Zeit zu Zeit einige Hossinungen, sie meinte, ich werde geliebt, nur klagte sie darüber, daß die sonst sozielle Freundin sich seit einiger Zeit auch von ihr zurückzöge, und gegen sie verschlossener sei, als jemals.

Wir hatten an einem ber iconen Berbsttage einen ge= meinschaftlichen Spaziergang in jenen schönen Buchenwald gemacht, in welchem Du Dich auch einmal verirrteft. 3ch führte Albertinen, Emmrich ging mit Dorotheen, ber begunftigte Baffift mit Charlotten. Diefer gundete mitten im Walde ein Feuer an, und Dorothea fochte mit Bulfe Charlottens ben Raffee in ber grünen Wilbniß; fie hatten fpagend bie Befchirre und allen Bedarf in ihren Korbdyen mitge= nommen. Go veranstaltete fich unvermuthet ein fleines land= liches Fest, und es nahm sich artig aus, wie die rothe Flamme, bie in bem burren Reisig boch aufloberte, bie Stämme und Die belaubten Zweige ber Buchen farbte. Nachher spazierte man nod, weit vom Wege ab, rechts und links. Endlich waren wir benn auch völlig verirrt, benn keiner hatte in feinen lebhaften Gefprächen auf ben Weg geachtet. Der Baffift ichrie laut, aber vergeblich, von nirgend her eine Antwort. Wir fürchteten endlich, die Racht könne uns überraschen, und wie es in solchen Fällen wohl zu geschehen pflegt, Alle ftreng= ten fich an, um etwas zu erfinnen, beffen Belingen immer

noch miglich blieb. Emmrich lief mit Dorothea fort, um Menschen aufzusuchen, ber Baffift und Charlotte in berfelben Absicht nach einer andern Richtung. Diefe fingirten ben Rettungsversuch vielleicht nur, um fich noch mehr zu verirren. Man hörte Die vier verschiedenen Stimmen noch ein Beilchen. endlich verhallten alle, und ich war mit ber schüchternen 21= bertine gang allein. Es war einer ber feligen Augenblide unfere Dafeine, benn jett bekannte fie mir ihre ichon längst gehegte Liebe. Den erften beiligen Ruf, ben ich auf ihre Lippen brudte, ermieberte fie berginnig. Go erschüttert, begeiftert, zitternt, magte ich es, bamit fie mich gang tenne, bas Geständniß, daß ich mich von Charlotten habe verleiten laffen, meinem beffern Befühl, ber Beiligkeit ber Liebe, ungetreu zu werben. D Leonhard, ba lächelte fie über meine Beftigkeit, ober Ucbereilung, wie foll ich es nennen? fo milbe, fo lieblich und herzerobernd, und fagte: D Liebster, biefe Deine Gunde ift mir langft bekannt; ohne bag ich es begehrte, hat mir bie plauderhafte Lene bies alles ichon bamals erzählt, als Du noch nach jener Butte eilteft. - D Bergens= freund, wie war ich gebemüthigt und entzudt zugleich! benn niemals, in keinem Augenblick, hat fie biefer Charlotte ihren Born, ober nur ihre Ungufriedenheit merten laffen, fo wenig fie ihr gefallen konnte, fo fehr jene fie auch verlette und frankte. Ja, an einem Tage, als Charlotte an Migraine litt, und Alle, Dorothea, Die Tante und meine Mutter über Land gefahren waren, hat fie fie driftlich gepflegt, ihr vorgelefen, fie gewartet, und niemals bas fleinfte Beichen gegeben. baß fie von ihr mehr mußte, ober von ihr gefrantt fei. D, wie tief war ich gedemüthigt, wie grausam beschämt! Aber wie wuchs auch feit biefem Augenblid meine Liebe und Ber= ehrung zu biefem einzigen Wefen!

Ja, es ist mir so gut geworben, wie ich es mir immer

wünschte. Diese stille Lanbe, dieser Platz im wilden Walbe, jede Stelle, wo ich mit ihr wandelte, die Bäume, an denen ich stand, und sie erwartete, alle diese Plätze sind mir Heisligthümer geworden, und werden mich noch im hohen Alter prophetisch aureden, und mich mit unsterblichem Zauber locken. Dort also ist mein Orient und mein Bunderland. Und glaubst Du wohl, Freund, daß, seit Albertine meine Gattin ist, ich in gewissem Sinn verliebter bin als vorher? Aber Eros hat mir auch ein neues Herz in meinem Busen geschafsen, in bin ein anderer Mensch geworden. — Doch, Liebster, warum haben wir den alten Magister heut nicht gesehen?

Morgen laß uns barüber fprechen, sagte Leonhard, es ift fpat. Und bie beiben Freunde trennten fich.

Am folgenden Tage af Leonhard zu Mittag bei seinem Freunde Elsheim, obgleich erst einiger Streit vorangegangen war, weil Leonhard nur höchst ungern seine Lebensweise, selbst dem Freunde zu Gefallen, änderte. Elsheim hatte keine anderen Gäste, und als sich Albertine entsernt hatte, besann zwischen den beiden Freunden wieder folgendes Gespräch, die vormaligen Begebenheiten betreffend.

Du bift mir gestern noch manches schuldig geblieben, fing Leonhard an, und so will ich benn auch gegen Dich, Geliebter, feine Schen tragen, und frage breift: Was ift aus Charlotten geworben?

Ja, ja, antwortete ber Baron, es ist gang recht von uns, und geziemt unserer Dankbarkeit, bag wir einer solchen Schönsheit nicht vergessen. Dieses wunderbare Besen, ja, Freund, sie ist noch immer schön, aber sie hat ihre Bahn, die ihr vielleicht am besten geziemte, auf eine seltsame Beise verlaffen.

Mochte sie es überdrüssig senn, so allein und einzeln zu bleiben, da sie alles um sie her sich verheirathen sah, hatten die Birtuosen, die nun abgereiset waren, ihre letzen Liebhaber, als leichtsinnige Musiker ihr Berdruß gemacht, und vielleicht ihrem Ruf geschadet, genug, sie nahm sich vor, sich ebenfalls zu verheirathen, um als ehrsame Frau, unter dem Schilde ihres Sheherrn, alle Verleumdungen und nachtheiligen Gerüchte niederzuschlagen, und da ihr nichts misräth, was sie ernsthaft will, so war sie denn auch schon nach vier Wochen, zum Erstaunen der ganzen Nachbarschaft, eine ehrbare und unbescholtene Haussfrau.

Und wen hat fie geehlicht? fragte Leonhard in gespannter Erwartung.

Elsheim antwortete lächelnd: Der gute Mannlich ift von ihr geheirathet worden, benn einen Monat vorher war es ihm wohl noch nicht als möglich erschienen, daß ihn dies Schidfal betreffen fonne. Aber er ift gludlich mit ihr, fie ift es mit ihm, und wer fann bann noch etwas Erhebliches gegen diese Berbindung fagen? Seit zwei Monaten ift er auch Bater eines Anaben, und er weiß es ichon jetzt genau, wie er biefen erziehen will, und welche Talente fich in dem Rinde entwickeln werben. Gie ift völlig umgewandelt, wenn man ben Ausbrud von einem Wefen brauchen barf, welches niemals einen Charafter hatte. Gie hat fich nehmlich ber Frömmigkeit ergeben, Mannlich hat nachfolgen muffen, und fteht jest mit ben Miffions-Gefellichaften und anderen frommdriftlichen Brüderschaften in Correspondeng und enger Berbindung. Er ift, von ihr angetrieben, fo eifrig geworben, bag er oft auf feinem Gute fromme Conventikeln halt; er predigt, fie fingt, Bauern und Dienftboten helfen, und fein eigener Ruticher schreit bei offenen Genstern fo laut, bag fie es oft, wenn ber Wind fo fteht, auf bem nächsten But vernehmen.

Und das Komödienspiel? Und Berlichingen? Und Göthe? fragte Leonhard.

Alles das, sagte Elsheim, ist jetzt die allergrößte Sünde und Bosheit, die der Teusel in persönlicher Gestalt auf der Erde eingeführt hat. Alle Poesie, die geistliche abgerechnet, ist abschenlich; Alle, die sich daran erfreuen, sind ewig versdammt, und kommen mit Shakspeare, Rafael, Lessing, vorzüglich aber mit Göthe, wenn der einmal stirbt, in ein und denselben Schweselpsuhl.

Ist es möglich, rief Leonhard im höchsten Erstaunen, daß diese Menschen, gerade diese, sich von ihrer ersten Bahn so weit ab verirren konnten?

Elsheim sagte: Gerade diese am ersten, Freund, benn in ihnen ist fein Widerhalt, keine Sperrung und kein Hemmsschuh, ber bem Laufe abwärts irgend entgegen wirkte. Ich sagte ihr einmal: Schöne Frau, Sie sind noch viel zu jung und reizend, um jetzt schon mit dem Heiland zu koquettiren, der bleibt Ihnen für alle Zukunst gewiß, nehmen Sie doch fürs erste noch einige junge Fäntchen in Anspruch, die nichts Bessers wünschen, als von Ihnen aus dem Groben gebildet zu werden: — aber — ich wurde mit meiner Sündhaftigkeit, salschem Wit, Arroganz und Uebermuth von der Frommen schön abgeführt und zur Nuhe verwiesen, so daß ich es nicht zum zweiten Mal wagte, sie in ihrem Glauben irre machen zu wollen.

Leonhard war nachdenklich geworden; bann sagte er: Erinnerst Du Dich ber schönen, bedeutenden Worte Othello's, als er schon alle Schandthaten seiner Frau erfahren hat und sie glaubt, als er schon ihren Tod beschlossen hat, wie er immer wieder von seiner Liebe und ihrer Schönheit über- wältigt ausruft: Aber, es ist doch Schade! Jago, es ist

Schabe! — Wie foll man bie Schönheit fünftig anbeten, ba auch biese ein solches Ende genommen hat?

Ja wohl, antwortete Elsheim, benn sie war schön und ist es noch. Lange noch wird sie es bleiben, und man muß sich nur darüber am meisten verwundern, daß diejenige, die sonst das Netz nach allen Männern auswarf, nun so prüde und zurückgezogen lebt, und so strenge ist, daß sie auch nicht ben unschuldigsten Scherz, auch die harmloseste Leichtsertigkeit nicht dulbet. Albertine ist jetzt, mit ihr verglichen, ein aussgelassener Freigeist.

War bies benn nun auch, sagte Leonhard, im Buch bes Schickfals so niedergeschrieben, ober ist es eine willführliche Sündhaftigkeit, schlimmer als bie vorige?

Mag es senn, wie es will, erwiederte Elsheim, ich habe wenigstens bazu beigetragen, meinen ehemaligen Freund und Ausbildner in diese Lage zu versetzen. Sein Gut ist jetzt schuldenfrei, er kann anskändig leben, Sorgen werden ihn nicht quälen, wenn er nicht auf eine wahnsinnige Art wirthsschaftet, und die Summe, die ich ihm dazu vorgeschossen habe, werde ich niemals zurück verlangen.

Billigst Du es nicht auch, warf Leonhard schnell ein, ba ich jetzt eine Tochter habe, und die Aussicht auf mehrere Kinder wahrscheinlich ist, daß wir unserm Franz, damit er, auch wenn wir sterben sollten, seine Lausbahn machen kann, ein kleines Capital niedergelegt haben? Friedrike war sehr erfreut, als sie mir diesen Gedanken vortrug, daß ich ihn solleich billigte, und auch von dem Meinigen dem hinzusügte, was sie von ihrem Bermögen dazu bestimmt hatte.

Brav, mein Leonhard! rief Elsheim, und ihr erlaubt mir auch gewiß, diesen Fond noch etwas durch meinen Beitrag zu vergrößern. Aber wo find die Virtuofen geblieben? fragte Leonhard, nachdem er seinem freigebigen Freunde gedankt hatte.

Sie reifeten von mir nach England, fagte biefer, und find bort beibe zu früh gestorben. Rein Bunber übrigens. ba sie gar zu leicht lebten, und weber sich, noch ihr schönes Talent irgend ichonten. Ueberhaupt aber, Freund, ich möchte mir wegen ber Confusion Bormurfe machen, Die wir durch unfer Komodienspielen bort in ber Wegend, mo bis babin bergleichen nie mar erhört worben, angerichtet haben. Du haft es noch mit angefehen, wie jener Chrenberg von ben Dummköpfen bewundert wurde. Was aber wirft Du fagen, wenn ich Dir erzähle, daß er jett ein Gutsbesitzer und mohlhabender Mann ift? Er richtete auf ben Gütern von Dulmen und Bellmann ein ichones National-Theater ein, man gab bie brillanteften Stude, und von ben Beibern fpielten bie ergrauenden Töchter ber Witwe die Hauptrollen. Plötzlich wollte bie eine von biefen mit aller Gewalt ben Ehrenberg beirathen. Wiberfpruch von allen Seiten. Aber er fam gu fpat, bie Liebenden hatten im festen Bertrauen auf ihr Glud ein Sausmittel angewendet, fo daß die Mutter wohl ihre freiwillige Buftimmung geben mußte, wenn fie nicht ben Ruf ihrer Tochter Breis geben wollte; wie benn die Unvermählten immer im hoffnungslofesten Buftanbe gerabe bann leben, wenn fie recht guter Hoffnung find. Die Theaterwuth hatte fo überhand genommen, bag Bellmann und felbit Dulmen von Beit ju Beit mitspielten, Die jungen Bellmanner, Die von Natur Enthusiaften waren, nicht einmal zu nennen. Aber auch aus biefer Begeifterung hat fich eine Mesalliance ent= fponnen, die ebenfalls ichon ihre guten Früchte, das heift Rinder, getragen hat. Da bie Lene immer zur Aushülfe herbei geholt murbe, ja oft große Rollen übernehmen mußte, fo hat in einigen ber ältefte Cohn Bellmann fie fo reigend

gefunden, daß er fie in einer mondhellen Racht entführte, und fie nach zwei Tagen als angetraute Battin in bas Saus feines Baters jurud brachte. Der verwilderte Schulmeister hat feitbem immer bie allerwichtigften Rollen gespielt, und erkennt faum ben großen Chrenberg für feinen Rebenbubler. Er hat fich Stiefeln machen laffen, von folder Runftlichkeit, baß man jetzt fein hölzernes Stelzbein gar nicht mehr ge= mahr wird, und fo hat er gum Erstaunen ber Welt ben Raspar ben Thorringer, fo wie ben Otto von Wittelsbach, und felbst ben Ronig Philipp im Don Carlos bargestellt. Die Ebelleute, Die ihn beschützen und bewundern, find in ben Narren fo vernarrt, daß er jest wie ein Bruder mit ihnen lebt. Da er fein Schulamt gang verfaumte, befam er anfangs oft Bermeife, manches Mal felbst icharfe, bann Drohungen, und endlich, weil nichts fruchtete, bat man ihn ab= gefett. Der Abel ber Proving hat aber für ben großen Mann eine Subscription eröffnet, fo bag er fich jest viel beffer, als bei feiner Schule fteht. Run birigirt er mit Chrenberg bei Dulmen, Bellmann, ber Freifrau und einigen anderen Evelleuten bas Theater und unterrichtet bie wißbegierige Jugend im Spiel. Auch ber Bermalter Leng hat, voll Begeisterung, die Dekonomie aufgegeben, und ift feiner ichonen Stimme wegen jett Tenorift bei einem großen, namhaften Theater. Ich muniche Diefem lieben Mann von Bergen Glüd und eine fernere Ausbildung feines ichonen Talentes.

Freilich, sagte Leonhard, ist Dein gutgemeinter Scherz zu einer ziemlichen Berwilderung ausgeartet. So geht es aber oft im Leben, und es ist eine gute Andeutung ober Allegorie für die Geschichte der beutschen Kunft. Es wäre eigentlich nicht uneben, wenn ein guter Kopf die Historie unserer wirklichen deutschen Bühne beschriebe, und uns zeigte, daß es dort eigentlich eben so hergegangen sei. Zettel hat

ja boch eigentlich bei uns über Sommernacht, Elfen, Fürsten und Herren, und bie ganze anmaßliche Aristokratie ben Sieg bavon getragen.

Er ist aber selbst Aristokrat, wandte Elsheim lachend ein, und seine Cameraden erkennen ihn als den besten; müßte er nur nicht eigentlich von dem ganz unfähigen Mondschein verdrängt werden?

Nun aber, sing Elsheim nach einer Pause wieder an, habe ich Dir so viel gebeichtet, und Deiner Neugierde genug gethan, — doch Du — wie ist es Dir denn ergangen? Wo bist Du damals geblieben? Wie kommt es, daß ich Dich so verändert, und zu Deinem Bortheil verwandelt, wieder tresse? Nun sprich auch einige gescheidte Worte, um mich darüber auszuklären.

Wie gern, sagte Leonhard. Du mußtest, um der Liebe zu Albertinen fähig zu werden, Dich in Charlotten vergaffen, und so war es nothwendig, daß ich ein anderes poetisches Abentheuer bestehen, eine alte Sehnsucht meines Herzens sich erfüllen mußte, um jest ohne Resignation, ohne Gesühl eines Mangels, mit meiner Friedrike ganz und auf meine Lebenszeit glücklich zu sehn. Ich nannte Dir damals jene Kunigunde, die ich in der Nähe von Bamberg hatte kennen lernen; Du erinnerst Dich vielleicht noch, was mir mit ihr begegnete —

Wohl erinnere ich mich, fagte Elsheim; es ift eine Geschichte, die sich nicht so leicht vergist.

Ich ging wieder von Nürnberg nach Bamberg, fuhr Leonhard fort; man kann nicht andächtiger sehn, als ich es auf meiner Wallsahrt war. Die Eltern lebten noch, und waren durch die Großmuth eines künftigen Eidams nach dem Elend vieler Jahre wohlhabend geworden. Runigunde, voll, frisch, schöner, als je, lebte noch in dem jetzt leeren

Saufe, in bem Gartchen, unter ben alten Gerathen, und hatte mich mit ber größten Sicherheit erwartet.

Dich? erwartet? rief Elsheim im größten Erstaunen.

So, ist es, antwortete Leonhard, ich traf sie in dieser ruhigen Geister-Stimmung. Unser Erkennen war, als wenn wir uns gestern getrennt hätten. Was soll ich Dir sagen, mein Bruder? — Ich blieb bort im Hause beinahe drei Wochen, und habe in ihrer theuern Nähe alle Seligkeit auss genossen, die dem sterblichen Menschen nur vergönnt sehn mag. Ich wußte nehmlich, daß ihr bestimmter Bräutigam in dieser Zeit nicht kommen könne; denn ich hatte es in Nürnberg mit angesehen, wie der Berauschte und Wüthende dort mit einem Pferde stürzte und umkam; und dieser ganz Abscheuliche war Niemand anders, als jener edle Wassermann.

Baffermann! rief Elsheim.

Kein Anderer, fagte Leonhard, und wie Recht hatte dasher meine Antipathie, die sich so lebhaft regte, als dieser Widerwärtige sich uns zum ersten Mal zeigte. Sonderbar genug war es auch dasselbe Unthier, mit welchem ich schon damals kämpste und aus dessen Händen ich Kunigunden erstöste; er hatte sich seitdem aber so in aller Hinsicht verändert, daß ich ihn anfangs nicht wieder erkannte.

Die Sache ift aber gang muthifch, fagte Glebeim.

Höre weiter, fuhr Leonhard ganz ernsthaft fort. Sie glaubte fest an ihren nahen Tob. Ich blieb in der stillen Hütte dort, sah die Eltern und führte das Geschäft ihrer Erbschaft zu aller Zufriedenheit; dann wieder, von aller Welt vergessen, von Niemand bemerkt, jede Stunde, Minute in ihrer Nähe, in ihren Armen, stets Gespräche und Küsse wechsselnd, nichts wünschend und vermissend, war ich dort in so manchen Stunden wie auf einer menschenleeren, fernen und unentdeckten Insel im Ocean.

Eine Feen-Geschichte, sagte Elsheim, ober sie mar mehr eine Kalppso, eine verborgene Göttin, und Du ihr Obysseus, nur mit dem Unterschiede, daß Du Dich nicht mit Thränen nach der Heimath zuruck sehntest.

In ihrer Seligkeit, sprach Leonhard weiter, fühlte ich mich am meisten beseligt. D Freund, welch tieses, unergründliches Wesen ist das menschliche Herz! Welch ein Wunder-Räthsel, unverstanden und doch so einfach, die Liebe des Weibes! In einer unserer schönen Stunden gestand sie mir, daß ich sie nur einmal im Leben gekränkt habe, an jenem Nachmittag, da ich sie von dem Nuchlosen erlöst, sie mir ihre ganze Liebe angeboten, und ich diese süßeste Vereinigung, um das Schicksal-nicht heraus zu fordern, versschmäht hatte.

Mich bunkt, sagte Elsheim, auch Sigune klagt im Titurell auf eine ähnliche Weise, als sie vor dem Leichnam
ihres Geliebten in tieser Trauer sitzt. Auch hierin ist Deine Geschichte Legende und gränzt an das Bunderbare. Früher
verschmähtest Du diese Liebe und ihren Triumph, um ihn
jetzt nach so manchem Jahr zu seiern; damals slohst Du aus
ihrer Nähe, und jetzt, nach langer Frist, machtest Du einen Weg von sunfzig oder sechszig Meilen, um Deinen alten
Fehler wieder gut zu machen und Dir die Schöne zu versphnen. Sonderbar!

Was anch sonderbar ist, sagte Leonhard, daß ich das mals in meinem Glück durch keinen Borwurf gestört wurde; wir fühlten uns beide nur befriedigt. Auch nachher, auch seit diesen zwei Jahren, habe ich jene schönen Wochen nicht bereuen können. Aber, als ich nun zurücklam, war es wie ein Traum, oder wie eine Sehnsucht, oder wie soll ich es nennen, von mir genommen; jetzt erschien mir meine Friedsrife erst im klarsten Licht, meine Liebe zu ihr lebte im

schönsten Bewußtsein, und auch sie fühlte, daß ich inniger, herzlicher zu ihr zurücksehrte, als ich ausgereiset war, sie sah, daß mein Glück dasselbe blieb und von keiner Laune mehr gestört ward. Und so wird es nun bleiben bis in unser Alter hinauf.

Und jene lebt noch? fragte Globeim.

Ach! Freund, sagte Leonhard tief erseufzend, ihr Wesen war so geisterhaft, überirdisch; sie sprach mit solcher Sicherheit von ihrem nahen Tode, daß ich oft in der Wonne ihrer Nähe schaudern nußte. In ihren Angelegenheiten reisete ich in das Würzburgische. Sie erwartete einen Bruder, der lange außer Landes gewesen war. Wie ich zurück komme, sinde ich die Familie in Thränen. Sie war dem Bruder zwei Meilen entgegen gegangen; sie hatte sich, wie die Eltern sagten, so erhitzt, daß sie seitdem bettlägerig war. Sie starb lächelnd in meinen Armen, und machte die Prophezeiung von ihrem nahen Tode wahr.

Weißt Du benn auch, sagte Elsheim, daß alles dies eine wundersame Geschichte ausmacht? Mein Himmel, da fehlt ja nur wenig zu einem phantastischen Mährchen! Und doch ist der Grundstoff davon wieder so alltäglich! — Aber nun, Freund, bleibt uns noch übrig, daß Du mir etwas von Deinem alten Magister erzählst.

Heute nicht, sagte Leonhard sehr gerührt, es möchte nur das Phantastische noch vermehren. Nimm diesen Brief sürs Erste mit, und lies ihn aufmerksam in Deinem Hause. Morgen sprechen wir dann weiter.

Mit einer herzlichen Umarmung trennten sich die beiden Freunde, beide gerührt und beide nachbenkend.

Dorothea, die nur erft wenig in der Stadt gelebt hatte, war über Alles erfreut, mas fie fah und hörte. Auch nahm

fie großen Untheil an ben mechanischen Unstalten, Fabriken und Arbeiten aller Art. Darum besuchte fie auch gern in Emmrichs ober Leonhards Begleitung beffen Tischlerwertftätte, und fah ben Arbeitern zu, indem fie fich baran er= götzte, zu lernen, wie aus bem roben vierkantigen Brett burch vielfache Behandlung und mannigfaltige Inftrumente nach und nach ein zierliches Gerath hervorgeht, in welchem man nur burch anstrengende Erinnerung feine erste ursprüngliche Geftalt wieder erkennt. Und bod ift jenes erfte Brett, fagte fie, ichon von ber fünftlichen Sagemuble bearbeitet, Die es vom Baumftamm fo ficher und glatt abichneibet. In biefer Freude und Liebhaberei traf sie gang mit Friedriken gu= fammen, die auch fo große Luft an ber verftandigen menfch= lichen Thätigkeit hatte. Diefe meinte oft, Die Welt fei nur dazu geschaffen, daß sich Alles auf ihr rühre und bewege, und je mehr Maschinen flapperten und fpannen, Mühlen raufchten und Gifenhämmer tobten, Die Webeftühle fauften, und Bauleute, Maurer, Bergmanner flopften, rutichten und hämmerten, um fo gludlicher fei bas Menschengeschlecht. Deshalb mar fie oft in hoher Freude, wenn fie von ben Werkstätten ihres Mannes her die Arbeit rauschen und raspeln hörte, die an manchen Tagen in bas lauteste Toben ausartete. Sie pflegte zu fagen: Daburch hat bie Stille bes Sonntage erft einen Sinn, baf fie einen fo fconen und beiligen Wegensatz mit bem alltäglichen garmen macht. Leon= hard, fo fehr er mit Leib und Seele Sandwerker mar, wider= fprach bem oft, und es gab Stunden, in benen ihm bas Geräufch feiner Arbeitsfäle nicht wohlgefiel. Beut mar Dorothea mit Elsheim gekommen, und nachdem fie fich lange an ber Thätigkeit erfreut hatte, ging fie zu Friedriken, Die nun fehr mit ihr barüber lachte, bag ihr Mann auf bes Barons Schloffe für einen berühmten Profeffor ber Bautunft gegolten habe. Die heitere Friedrike ergötzte sich sehr an den vielen kleinen Anekdoten und Lächerlichkeiten, die dort vorgefallen waren; boch hütete sich das kluge Mädchen, viel von Charlotten und deren verführerischer Schönheit zu erzählen.

Elsheim ging mit Leonhard über ben Bof zu beffen abgelegenem Stübchen, wo fie vor ben Fenftern ben alten Nugbaum faben und nichts von bem Geräusch ber Thätig= feit vernahmen. Elsheim gab bem Freunde ben Brief bes Magisters zurud und fagte: Mein Leonhard, man bunft fich flug und erfahren, man meint Bedanken und Schicffale erlebt zu haben, und bennoch möcht' ich mich nicht unterfan= gen zu fagen, bag ich biefe feltsame Epiftel gang verftanben habe. Aber eben fo wenig modit' ich behaupten, fie fei Un= finn und enthalte gar tein Berftandnig. Wenn ich mich fo ausbrücken barf, fo giebt es wohl eine Staffel ber Berrückt= heit ober bes Wahnsinns, bie burch bas leberschreiten ber Bernunft=Grange eine gemiffe Beiligkeit und Beihe erhalten hat. Go fahen es oft die Alten an, und im Drient herricht noch diefer Glaube. Manche alten Ginfiedler und religiöfen Erscheinungen, Dieles, mas wir fo gerabehin Schmarmerei nennen, muß wohl aus biefem Standpunkt angeseben merben. nur daß biefe Ueberschreitung ober Freimachung bes Beiftes bon ber Bernunft aus einer anderen Urfache herrührte. Und boch war es auch die Liebe, welche eine heilige Therese und ähnliche Bemuther, wie bie feltsame Buyon und fo viele andere, erregte, bor beren Schriften mir jett, wenn wir nicht unbillig fenn wollen, mit jener stummen Chrfurcht fteben, bei ber uns bas, mas mir begreifen, mit Entzuden erfüllt, und bie mit einer Art von Gespenfterfurcht gemischt ift.

Leonhard billigte biefen Ausspruch, und erzählte bann, wie er bie näheren sonderbaren Umftande von ber Berwirrung

des Magisters erft bei feiner Burudfunft von Friedriken er= fahren habe. Diesen Brief, fuhr Leonhard fort, ichidte fie mir, weil sie ihn gar nicht verstand. Der alte Mann blieb aber immer wunderlich, und in einem folden Buftand poetischer Aufregung, daß ihn Friedrike vermied, und noch meniger mit ihm allein fenn mochte, weil feine fonderbaren Reden fie ängstigten, und ber kleine Frang sie einmal mei= nend bat, fie möchte ihm einen andern Lehrer geben, benn bei biesem konne er nichts mehr lernen, ba ber Alte felber Alles vergeffe, Dber = und Riederfachsen, Schwaben und Pommern mit einander verwechsle, und ihm bie Grammatik fo munderlich erkläre, daß er felber auch gang vermirrt merden muffe. Bom Ein mal Eins und bem Rechnen wolle er gar nichts mehr hören, benn ber verwirrte Mann behaupte. 3mei mal 3mei mache gar nicht Bier, es gabe feine 3mei, und es fei Gunde und Bosheit, von biefer 3mei nur gu fprechen. Das Rind felbst mar außer fich, und unter bem Borwand, daß Frang frank sei und sich jetzt nicht austrengen tonne, ließ fie wenigstens fürs Erfte bie Stunden aufhoren. Der Alte aber fam nach wie vor alltäglich in unfer Baus. af am Tifd und ichien, wenn fich Menfchen zugegen fanden, fo wie fonft, nur bag er viel schweigsamer war, vor sich bin grübelte, und nur felten an ben Reben ber Undern Theil nahm. An einem Nachmittage, als ber Alte geblieben mar, faste sich Friedrike ein Berg und fagte zu ihm: Lieber Berr Magister, warum wollen Sie nicht wieder fo werden, wie Sie ehemals maren? man verkennt Sie gang, und baburch wird man sich fremt. Sie verdienen aber unfer bestes Bertrauen. - Schone Frau, fing ber Alte an, es fann gefcheben, wenn wir ein Pactum aufrichten, und wenn Sie bies halten und erfüllen, so kann ich wohl wieder ein folcher Mensch werben, wie ich vorbem war. — Und was verlangen Sie? fragte Friedrike. — Wir kennen uns nun schon seit lange, sagte er seierlich, aber die Freundschaftbezeigung haben Sie noch nie an mich gewendet, daß Sie mir einen Auß gezgeben hätten, wie Sie doch manchmal sogar an den kleinen Krummschuh verschwendeten. Erlauben Sie mir einen einzigen Auß, und ich bin wieder der, der ich war. Die Frau erstaunte erst über diese Forderung, sie sagte aber freundlich, gleich gesammelt: Recht gern, lieber alter Freund, wenn das Ihnen helfen kann. — Sie bot ihm den Mund, und er drückte mit zitternden Lippen einen langen Auß auf die ihrigen, ging dann weinend aus der Thür, ohne noch ein Wort zu sprechen, und erschien am folgenden Tage nicht, so wenig wie am dritten. Erst am vierten erhielt nun Friedrike dies sen zweiten seltsamen Brief; nimm ihn hin, Freund, und lies ihn selbst.

Elsheim las für sich, indeg ihn Leonhard auf kurze Zeit verließ; um nach seinen Gefellen im Borhause zu sehen. Der Brief lautete so:

## Werthe Frau.

Bielleicht will es das Schicksal so, daß der Mensch nur Mensch sehn kann und darf, indem er zugleich Bieh ist. Ist das, wie die Meisten stillschweigend glauben, so liegen sich Mensch und Bieh immerdar in den Haaren und kathalgen mit einander, bald dieses, bald jener oben und unten. Denn es ist so. Wie oben, oder vielmehr wehe dem, der korrigiren wollte! Als Beter der Grausame von Castilien von seinem Bruder Heinrich umgebracht wurde, konnte dies nur geschehen, indem ein dabei stehender Ritter den Heinrich, welcher schon unten lag und gewiß geliefert war, bei den Beinen hervorzog, und ihn auf den Peter legte. Nun konnte dieser erst vom Bruder erstochen werden. Artlich ist es in einer nicht unebenen Komödie, wenn ein sicherer Stesano auch bei

ben Beinen den Trinkulo unter dem Mantel eines Mondkalbes hervorzieht, und ihn fo als Menschen und Befannten erklärt und autorifirt. Aber in beiben Fällen weiß ich nicht fo gang gemiß, ob Bieh, ober Mensch gewonnen habe; benn Beter hatte bei feinem Schlimmen viel Butes, und Traftamar bei manchem Guten viel Schlimmes; und noch gefährlicher ftellt fich die Frage, ob Trinkulo, ober Caliban bas bummere Thier ift. Bei folden ftarten Fällen hat bie Weltgeschichte noch nie etwas gewonnen. Rehren wir es aber gang um, und feten, wie Biele gethan, ftatt Menfchen Engel: o fo bebt bie confusefte aller Confusionen nun erft an! Muß ein Engel, wie ber Finger bes lebendigen Directors in Rörper und Ropf feines hölzernen Polichinell puppenfpielend arbeitet, ber Engel, eine erniedrigte Seele, eben fo in bem Behaufe von Fleisch und Bein und Blut und Schleim und Wehirn und Schmutz handthieren; fann Alles, mas man in uns bas Göttliche, Eble, Unfterbliche nennt, nur fo fichtbar und handgreiflich und bewundernswerth ausfallen: so möchte ich mir fünftig einmal bie Freiheit nehmen, meinen Schöpfer zu fragen, ob benn bas Sathre fehn folle, uns fo gar gröblich ben Efel zu bohren; es rieche und schmede etwas nach einem ichlechten Scherz. Jebes gute, ober ichlechte Werk recenfirt fich felbft. Darum hauen, ftechen und ichiegen fie in unfern vielbeliebten Rriegen in einander hinein, barum rauben fie und morben uns Gelb und Gut, barum treten fie einander hohnlachend mit Fugen, und alles mit Recht, benn, mahrlich. wahrlich, die Creatur ist nichts werth, und man kann sich an ihr nicht verfündigen.

D Du, mein Heiland! Du, großes Du, Du haft es freilich anders gepredigt. Die Liebe hätte ja feinen Sinn; Erbarmen und Mitleid wären ja nur Aberwit, wenn vom höchsten Gott bis zum lahmen ärmften Bettler hinab fie fich

nicht bes tiefer Gefallenen, bes Berirrten, bes Leibenben und Preßhaften, bes Hungernben, bes an ber Liebe Berzweifelnben, ber Seele, die sich im Schlamm, wie ber Regenwurm, rinsgelt und ängstigt, erbarmten, sie empor höben, sie, wie jene Heiligen ben Aussätzigen, an ihre Brust nähmen und erwärmten. Und was hätte benn diese göttlichste Liebe zu thun, wenn nicht dieses? Wäre nichts Schlechtes, Berächtliches, Armseliges da, so hätte sie ja kein Handwerkzeug, um damit zu arbeiten und aus dem elenden kantigen Brett das theure, kostbare, vergoldete Schränschen, in dem nachher Goldpokale stehen, zu hobeln und fein und mit recht mitleidigem Erbarmen zu schnigeln.

So nimmt der Mensch, er selbst Materie, Schleim, Schmutz, Lehm, Knochen und Erde, die sogenannte Materie, nicht bloß in der Gestaltung seines Bruders, und daß er diesen nährt und kleidet, in Schutz. Durch Arbeit, Thätigkeit und Schweiß ist diese Anstrengung eine fortwährende Erlösung des Staubes vom Tode. Des Unendlichen Allzegenwart wird kenntlicher; und durch den Hammer und Meißel, Pinsel, Pflugschaar und Sense, Federsiel, Druckerpresse und Nadel drückt der Mensch allem Unlebendigen den Bruderkuß auf und spricht, wie der Schaffende ehemals: Habe eine Seele!

Aber so benkst Du gar nicht, und barum kommt mir wieder bas Zittern an, ba ich zufällig von Kuß spreche. Dwelcher Augenblick! Gewiß ist in diesem Moment durch die Magie meines Innern irgend wo ein Geist jung oder geboren worden, und schläft noch in einer Blume Deines kleinen Gartens, und indem Du nun vorbeigehst und meinst, Du erstreuest Dich nur etwas mehr an der hellen Färbung und lieblichen Düftung, ist die leichte Wonne Dir entstanden, weil dieser aufkeimende Geist in Dich schlüpft, und nun Dein

nächstes liebes Kind wird, bas wohl schon im Embryo in Dir bie Wohnung bem fleinen unfichtbaren Gohn meiner Entzudung zubereitet hat. Go steht es mahricheinlich um die fogenannte Che und Treue. Diefe Magie ber Liebe ift allmächtig. Und fo mare ich neulich fast gestorben, aber Du fühltest, Du wußtest nichts bavon. Liegen wir boch auch fo in unserer närrischen Blätterknospe, und ich behne mich nun schon sieben und sechszig Jahre in meiner Sulfe, und schlage bald biefes, bald jenes Blättchen um, um mit meinen blöben Augen hinaus zu schauen, und irgend etwas zu ergattern, was mir über bie Bedeutung meines rathfelhaften Gefang= nisses recht eigentlich einen Aufschluß geben könnte; aber immer vergebens. Gin entzudter Rug eines Seraphs, ber fich verlobte, und ber die Magisterwürde eines Cherubims erhielt, hat mich Seele nehmlich fo freudiglich und magisch erzeugt, und nun muß ich immer noch auf bas bumme Paar warten, bas jenen Embryo in ihrer Che pflangt, und die dann vor= über wandeln, mich loben, damit ich in die neue keimende Frucht schlüpfe, um bier endlich fterben zu konnen, und bann in einem neuen Leben weiter zu leben.

Du verstehst mich aber gar nicht; Du willst mich auch nicht verstehen: bas habe ich wohl in Deinem Kuß neulich gefühlt. Und warum? Du nicht mein Du? Nicht? Es wäre mehr als entsetzlich, benn es giebt für mich kein anderes in allen Erd= und himmelsräumen.

Ja jetzt, das weiß ich nun ganz gewiß, liebe ich. Das ist die Liebe, die ich erlebt habe. Warum lebt sie mich nicht aus und schält mich weg aus dieser seeren Hülse? Allentshalben habe ich Nath und Trost gesucht, und habe auch jetzt bei den Dichtern meinen dürren Eimer in den Brunnen hinsunter getaucht, um meinen brennenden Durst zu löschen. Fast alle reden von Liebe, aber immer nur spielend, dahlend, ohne

Bewissen und innerlichste Erlebung. Der Reig begeiftert fie, ber farbige Saum ber Abendwolke, ber fast erlifcht, indem man fich baran freut. Ja, ja, es ift fo, bie Menschen, auch in ber scheinbaren Begeifterung, konnen nicht über bas 3ch hinaus, und gerathen zeitlebens nicht an bas Du. Den Dvidium, ben ich niemals in meiner Jugend gelesen habe, wollte ich mir zu Bulfe rufen; benn er hat einen eigenen berühmten Tractat unter bem Titel Remedium amoris elaborirt. Da fam ich aut an. Nicht einmal mein Ginn, ge= schweige mein Berg, mochte bas Zeng gutschmedend finden. Das Bieh, mas bes Abends in ben Stall getrieben wird, fagt mir mehr und Lieberes. Alter Narr mit ber langen Dafe! wie haft bu nur bie Zeit an biefe vielen unnüten Berfe wenden fonnen? Bielleicht gefchah bir fein großes Unrecht, bag fie bich verbannten. Alle biefe Lateiner - nur fatal und fatal. Gie fannten bich nicht; fie mußten vom Chriftenthum nichts. Ja Sans und Brans, Wohlleben, Trunt, Berftrenung, Ruf und Wolluft, - wenn bas Leben ein Bacchanal ift und fenn foll, bann find fie im Recht. Aber die Leiden bes jungen Werther! Ja, bas ift empfundene und erlebte mahre Liebe! Aber graufam wird bas Berg er= ichüttert und germalmt. Er war jung, und ber Dichter vielleicht jung, und ich Greis habe biefes Buchlein wie eine Offenbarung gefaßt und verstanden. Ud, werthe Madame, hätteft Du bas Büchlein nur einmal gelefen! Doch mas hilft's. wenn Deine Seele nur nach bem Nothwendigen und Bernünftigen burftet? Das Galg ift nicht bumm geworben, aber Bunge und Gaumen haben nicht Gefdmadsorgane. Warum foll ich benn noch weiter faseln? Es wird nicht anders, Ma= bame, ich bin und bleibe

Dero verrückter Fülletren, — benn mit bem Magister ift es auch vorbei.

Leonhard mar zurud gekommen, und Elsheim fagte: Eine fonderbare Correspondenz! boch ist bieses zweite Schreisben schon gemäßigter und etwas besonnener, es beutet bie nahe Genefung an.

Wollen wir jetzt ben alten Mann besuchen? fragte Leonshard. Elsheim war willig, und sie gingen durch die Stadt. Wo führst Du mich hin? sagte Elsheim endlich, als Leonhardstill stand, und im ein großes Haus hinein treten wollte; dies ist ja das Narren=Spital.

Nicht anders, erwiederte Leonhard; aber folge mir ge= trost, es wird Dich kein trauriger Anblick peinigen. Sie ftiegen die große Treppe hinan, und feitwärts öffnete sich jett ein ziemlich großes und helles Zimmer, beffen freie und unvergitterte Tenfter auf ben Barten führten. Elsheim hatte Mühe, beim ersten Anblid ben alten Magister wieder zu erkennen. Sein blaffes Geficht, von fcneeweißen Loden geziert, erschien ihm viel edler, als damals; sein Blick mar fanft und wie verklärt; in feinem ftillen Lächeln ichien ber Ausdrud eines außerordentlichen Glüds und einer wohlthuenben Beruhigung zu schweben. Um ihn ber am Tische saffen Rnaben und Mädden; auch Frang, ber Pflegefohn Leonhards. Alle erhoben fich, als ber Baron eingetreten mar, und biefer rief: Ich muß nicht ftoren, geehrter Freund, fonft entferne ich mich wieder. Der Alte reichte ihm mit bem Ausbruck anständiger Vertraulichkeit die Band und fagte: Reine Storung, Berr Baron, Die Stunde mar eben beschloffen. Rinder erhoben sich alle, nahmen Abschied, verneigten sich bor bem Alten, und einige füßten ihm die Band. Jett fetten fich bie Freunde zu bem Greife nieder, und Elsheim fagte, baf er fich freue, ibn in fo fconer Gesundheit und Munterkeit, ja fast verwandelt, nach einem Zeitraum von einigen Jahren wieder zu finden.

Etwas wundern Sie fich auch gewiß, sagte ber Alte freundlich lächelnd, mich allhier in biefer Behausung ans zutreffen.

Ich kann es nicht läugnen, erwiederte der Baron mit einiger Verlegenheit, ich vermuthete nicht, daß Sie gerade hier wohnten.

Dies eben, sagte ber Magister, ift vor bem Grabe mein lettes Afpl. Werther Berr Baron, ich bin noch einmal in meinen allerletten Tagen auf einer hohen Schule gemefen, und habe mich vor unferer werthen Frau Leonhard als Doctor habilitirt und proftituirt. Go habe ich mich benn in die Reihe ber mahren Menschen inscribiren laffen, nach= bem ich mein lettes Examen bestanden; aufweisen kann ich Die Testimonia, baß ich viele recht bebeutende Narrheiten burchgemacht habe und erbotig bin, wenn es bie Roth er= fordert, mich auch fünftig nicht faumfelig finden zu laffen. Doch hat man mich auch vielleicht pro emerito erklärt und mir alle Gefchäfte abgenommen. Gie werben erfahren haben, daß mich bamals ber Benius erfaßte, ber tief in un= ferm Innersten unsichtbar als Regulator sitt. Rur in feiner Unfichtbarkeit fann er regieren. Wenn es fo topfüber geht, baf feiner feiner Befehle, Die aus feinem Cabinete ausgeben, respectirt wird; wenn er fich felbst und fein majestätisches Ungeficht zeigen muß, fo erzittern alle Rrafte und angeftellten Diener fo vor feinen furchtbar mächtigen Augen, bag fie gang ohnmächtig erlahmen, und niemals wieder zu brauden find. Go wird ber Menfch, mas feine Rebengefchöpfe toll und rasend nennen. In ber Jugend fendet bann jener Regulator oft Born, Berbrug, Reifen, Arbeit, Ermübung, Reiten toller Pferbe, Leibenschaft und Genug ber Liebe, um bie meuterischen Rrafte zu bandigen, fie burch ein Spiel= werk zu zerftreuen und ihren Blid nach außen zu richten,

damit er unvermerkt bie Herrschaft wieder an sich nehme. Bei bem jungen Werther mifflang aber auch Alles, und fo fteht es benn auch mit einem Alten fehr schlimm, ber schwach und einfam auf feinem Stübchen zwischen wenigen Büchern ben Spektakel in sich erleben foll. Go schlug ich benn ba= mals, als ich meinen Brief eingegeben, um mich; ich wollte mich ermorben, ob ich gleich in biefem Geschäft als ein frommer Chrift gar feine lebung hatte; furg, ich nahm feine Raifon an, benn jenes Saupt bes Unfichtbaren mar mir wirklich sichtbar erschienen. Aber ein verftändiger und menschenfreundlicher Doctor, welcher auch in ber Psuchologie nicht unerfahren war, brachte mich hieher, und als er burch Barte und Freundlichkeit meine Tobsucht überwunden, bin ich benn nun burch ihn und Gottes Beiftand und Gute fo taliter qualiter hergeftellt und gefund. Weil wieder Sanft= muth und Demuth in mir bie Oberhand gewonnen hatten, fo wurde ich hier einquartiert als ein stiller, friedlicher Revenant, ber aus jener Begent, mo bie Räuber haufen und morben, zwar geplündert und geschlagen, aber boch lebend wiederkehrte, zwar recht mürbe gemacht und matt, gar nicht fampfluftig mehr, aber gefammelt und in sich gekehrt. fo hat man mir benn auch erlaubt, meine Lieblingsbeschäfti= gung wieder vorzunehmen, und die lieben Rleinen im Schreiben, Rechnen, in ber Grammatik und im Lefen zu unterrichten. Sie ahnden nicht, meine Herren, welche Wonne bas ift, fo mit Kindern umzugehen, die Fragen zu hören und zu beantworten, die Reugier gu feben, ihre Innigkeit und Freundschaft zu mir. Glauben Gie mir, meine Freunde, allnächtlich werben bie guten Kindlein, bie nehmlich, bie nicht muthwillig von ihren Eltern verdorben werden, von garten und kleinen Engeln befucht, Die ihnen in ben Träumen Saft und Bewürz von ben Früchten bes Paradieses einflößen und

einträufeln, und so duftet mir aus Nede und Gesinnung ihrer Seelen Ruch des Paradieses entgegen. Daß ich wieder Unterricht in unserer heiligen Religion gebe, hat man mir nicht bewilligen wollen, und ich kann diese Einschränkung nicht tadeln; denn da mein Geist eine Zeit lang abgefallen war und rebellirte, so ziemt es sich nicht, daß ich vom Ewigen und seiner Offenbarung spreche und lehre; es sei genug, daß ich ihn still anbete und um Vergebung bitte.

Elsheim betrachtete und hörte ben alten Mann mit Berwunderung. Ein so friedliches Genügen, ein so behaglicher, ruhseliger Ausdruck war ihm noch in keiner Physiognomie erschienen. Sie kommen also jest nicht zu unserm Freunde Leonhard? sagte er dann, um nur etwas zu sprechen.

Rein, mein verehrter Berr Baron, erwiederte ber Alte. 3d glaube, jetzt endlich ein gesetzter Mann geworden zu fenn; aber mer tann miffen, ob ich in einem unfeligen Augen= blid boch nicht noch einmal über die Stränge fchlüge; benn jene Robolte, bie unfer Leben ftoren wollen, find unermud= lich in ihrer Geschäftigkeit, und blafen felbst aus ber tobten Alfche, geschweige wo sie noch Kohlen merken, bas Feuer auf. Ich weiß auch jetzt, bag bie Frau Leonhard beswegen fo liebenswürdig ift, und bag ich fie auch beswegen fo innigft geliebt habe, weil fie mich und mein Befen, vollends mein philosophisches Delirium nicht verstanden hat und niemals verstehen wird. D, über bas Berftehen! Bas ift es benn? Bo hebt es an, wo bort es auf? Wenn mir eine Frucht, Die ich freise, gebeiben foll, so muß sie mir nicht gerade wi= berfteben; fie reigt mein Auge, fie ift meinem Gaumen mohl= schmedend; nun wirft fie fühlend und ftarkend auf meine inneren Organe, und wie viel wird noch erforbert, gearbeitet, gefämpft und abgesondert, bis fie mahrhaft verdaut ift und ächter Nahrungsftoff geworben! Wenn wir fie gleich im allererften Augenblick verftänden, und fie uns gleich Rraft und Rahrung gabe: mas hatten wir baran zu verbauen, um fie uns burch diefes fünftliche und geheimnifvolle Manover anzueignen? Auch als Unfterbliche werden wir ewig lernen, und niemals bamit zu Ende kommen. D, es ift eine unendliche Wonne, immerbar in sich etwas Neues zu erfahren, und jum erft Begriffenen bingu zu lernen. Sat man eine weite Bahn durchlaufen, fo fehrt man oft mit Erstaunen zum allererften Anfang gurud, und freuet fich, wenn fich an biefem wieder Neues entbeden laft. Sie wird mich in jenem Geifterleben näher kennen lernen und mich allgemach verstehen, und ich werde bann ihr hiefiges Nichtverstehen immer mehr begreifen, und babei lernen, bag in biefer Unfähigkeit boch wieder ein tieferes Geheimniß lag, als ich ergründet zu ha= ben glaubte. Denn nur bas Ungleiche fann fich versteben und lieben. Sie ift mir freundlich gefinnt; täglich läßt fie mich durch Frang grugen, ber ihr meinen Gruß gurudbringt; Diefes genügt. Diefen lieben Rnaben werden Sie freilich jest auf bas Gymnasium senden, was auch nothwendig ist; er wird mich aber body noch zuweilen besuchen können.

Gewiß, sagte Leonhard, und Sie wissen es ja, ich selbst komme auch von Zeit zu Zeit gern zu Ihnen und freue mich, wenn es Ihnen wohl geht, und Sie mit Ihrer Lage zusfrieden sind.

Ich kenne Ihre Freundschaft, fagte der Alte, indem er Leonhard die Hand gab; ich weiß auch, daß es Ihnen was Bedeutendes kostet, daß Sie mich alten Berliebten als eine merkwürdige Narität hier hinein gestiftet haben. Da sitze ich nun als ein Denkmal vom Zorne Amors, dessen Herrschaft ich in der Jugend stets verlachte.

Ich möchte Ihnen wohl etwas zeigen, fing Leonhard wieder an; aber als ich Ihnen vor einiger Zeit einmal er=

zählte, daß ich in Nürnberg ben alten Alfert, Ihren Jugendsfreund, gefunden habe, wurden Sie fo traurig und bewegt, daß ich jenes sonderbaren Zusammentreffens niemals wieder erwähnt habe.

Damals war ich noch etwas unwirsch, sagte ber Masgister; aber nun mussen Sie mir recht bald Alles aufs umsständlichste erzählen, was Ihnen mit bem lieben Menschen begegnet ist. Ei, was war bas ein munterer Bursche! Was man einen Springinsseld nennt! Doch was wollten Sie mir zeigen?

Sehen Sie, fagte Leonhard, biefes alte Exemplar bes alten Andreas Grophius, was Sie bamals in Ihrer frohen Zeit nach Jeffen mitnahmen, um es bem Bater zu schenken.

Der Alte griff hastig nach bem Buche und schlug es auf. Dann betrachtete er lange bie Zeilen seiner jugendlichen Sanbschrift und seinen zierlich unterzeichneten Namen.

Wollen Sie es behalten, fragte Leonhard, als ein Un= benten jenes Jugendfreundes?

Nein, fagte ber Magister; er hat es Ihnen verehrt, und wenn Sie so mein Freund sind, wie ich es mir wünsche, macht Ihnen dies Buch, als eine Curiosität aus meinem Lebenslauf, gewiß mehr Freude, als mir selber. Ich war dazumal zu sehr bethört. Den Poeten selber möchte ich auch nicht lesen, denn Sie haben mich seitdem durch Ihren Bücherschatz allzu sehr verwöhnt. Ia, Schiller und Göthe sind deutsche Poeten, und der Shakspeare ein ächter Mann; und daß unser lieber Schiller so vor ganz kurzer Zeit, nachdem ich seine Werke erst hatte kennen lernen, so früh hat sterben müssen, hat mich innigst betrübt.

Aber, lieber alter Herr, fagte Elsheim, werden Sie mich benn nicht einmal besuchen, ba ich Sie so innig hoch=achte und liebe?

Berzeihen Sie mir, Herr Baron, entgegnete ber Alte, wenn ich Ihnen mit einem bestimmten Rein entgegne. Ich überschreite eben so wenig meinen Banns ober Burgfrieden, wie jener Götz von Berlichingen, welchen Sie neulich auf Ihrem Schloftheater aufgeführt haben.

Aber gehen Sie gar nicht aus? fragte ber Ebelmann; genießen Sie bie Luft gar nicht?

Doch, doch, antwortete jener; hier in diesem Garten lustwandele ich, so oft ich nur will, denn ich bin frei und an keine Stunden, wie die Uebrigen, gebunden. Aber ich gehe auch oft mit diesen, — und, sehen Sie, mein herr Baron, jett ist ihre sestgesette Zeit, da wandeln die seltsamen Philosophen schon auf den sonnigen Plätzen und in den Baumgängen.

Elsheim warf einen Blick in ben Garten und fagte bann: Aber, Liebster, Diese ba, Kranke, Clende und Thö-richte —

Nun freilich, sagte ber Magister lant lachend, sterbliche Menschen, wie unser Falstaff sagt, sterbliche Menschen! — Die Brüderschaft können wir doch nicht verläugnen. Kommen Sie manchmal hieher zu mir, herr Baron, wenn Sie mich lieb haben; Sie sehen, mein Stübchen ist hübsch und vom Gebäude dort entsernt, und wenn Sie jene Speculanten nicht selber aufsuchen, sollen Sie hier niemals von ihnen gesstört werden.

Sie nahmen Abschied, und unterwegs sagte Leonhard: Run? Ift ber Alte nicht auf seine Weise glüdlich?

Gemiß! ermiederte der Freund; er mußte wohl auch biesen sonderbaren Umweg machen.

Ja wohl, sagte Leonhard, eben er, ber bamals so herzhaft an meinem Tische seinen unbedingten freien Willen vertheidigte. Sonderbar immer, fagte Elsheim, daß er noch Kinder unterrichtet, und daß Du den Franz hieher geschickt haft.

Kann es benn schaden, erwiederte Leonhard, wenn ber Knabe es schon in früher Jugend lernt, daß ein achtungswürdiger Mann, ben er lieben muß, hier beherbergt ift?

Sie standen jetzt auf dem großen Platz. Ich habe eine Bitte an Dich, fagte Elsheim, lag mich heut Mittag mit Dir effen, ganz, wie Du alltäglich lebst mit Deiner Familie.

Leonhard fah ihn ernsthaft an und fagte bann: Lieber, ich weiß in ber That nicht, ob Dir bas paffen wirb. Du bentst vielleicht, ich bin allein mit Frau und Rind. Nein, ich habe es nie über mich gewinnen konnen, wie ich febe, baf es jett andere wohlhabende Meifter eingeführt haben, baf fie ihre Gefellen und Lehrburschen außerhalb bes Saufes effen laffen, ober ihnen boch in einem anderen Zimmer für fie allein ben Tifch beden. Nein, beim Mittagstifch lebe ich gang mit meinen Leuten, gang als Biltrger und ihres Gleichen. Sie genießen mit mir aus einer Schuffel, und nur bes Abends laffe ich fie meift allein für fich felbft. Darum nahm ich auch neulich Deine Ginladung nur ungern an, mit Dir zu effen, um meine Sausordnung nicht zu ftoren. Du wurbest also die Gefellen bei mir siten finden, und ob fie mich gleich respectiren, so spricht boch jeber mit, so wie es ihm gut bunft; mir reben von ben Arbeiten, fie erzählen oft von ihren Schidfalen und Erfahrungen, Neuigkeiten bes Sanb= werks, die fie auf ber Berberge horen. 3ch fuche, ohne ben Altflugen zu fpielen, ihre Gebanken zu berichtigen und immer bei ihnen bas Ehrgefühl zu weden, bas richtige, welches bem Charafter bes achten Burgers jum Grunde liegen muß. Darum lieben fie mich aber auch und murben, bas weiß ich. ihr Leben für mich magen. Much halt fein Lieberlicher ober Unordentlicher lange bei mir aus. Die Lehrburschen burfen

nicht sitzen; auch dürfen sie nur antworten, wenn sie gefragt werden. Du würdest auch, Lieber, keinen Wein erhalten, benn diesen trinken wir an unserm Tische nur an Festtagen; und Keiner, weder ich, noch die Fran oder Franz (wenn nicht eins krank ist), dürfen etwas genießen, was uns die Andern beneideten, oder wodurch sie sich zurückgesetzt fühlten. Nach Tische, in meiner Stude, oder auf dem Hofe, können wir uns am Weine laben.

Das ist ja gerade Alles so, wie ich es wünsche, sagte Elsheim. Es ift fehr schädlich, daß feit lange die fogenann= ten höheren Stände so völlig abgesondert vom Bürger und Handwerker leben, daß fie diesen nun gar nicht kennen, und auch das Bermögen verlieren, ihn kennen zu lernen. Richt nur geht das schöne Bertrauen verloren, wodurch fich Söhere und Niedere verbinden und einfügen würden, welches eben aus dieser Renntnig Stärke und Rraft ermirkte; sondern ber Bornehmere kommt nun auf ben thörichten Wahn, daß feine Art und Beise bes Baushalts, Die nichtssagende Stifette, bie er einführt, sein nüchternes Leben mit ben Bebienten und Domestiken ein befferes, anftändigeres fei, und biefe Thorheit verdirbt nachher ben Bürgerstand. Nicht nur ber Gelehrte, sondern auch der wohlhabende Handwerker will nun bie adlige Nüchternheit bei sich einführen, die kalte Entfer= nung von ber bienenden Menschenklasse, ben leeren Schein, ber in Bequemlichkeit, mahrem Genug und frischem Leben immerbar die Wirklichkeit vertreten muß. Ja, es kommt ba= bin, daß der Bürger sich alles beffen schämt, mas, wenn er feine Stellung begreift, reelle Borguge find, um die ihn ber verständige Adlige beneiden möchte.

Wenn Du so benkst, so folge mir, beschloß Leonhard; unserm Emmrich hat es schon einige Mal bei uns recht wohl gefallen.

Sie setten sich um ben runden Tisch. Die Frau faß links neben bem Meister, und bei biefer Elsheim, ber heute Franzens Stelle einnahm. Rechts beim Meister faß ber älteste Gesell, ber Sanoveraner; ber heitere Martin mar feitbem hinaufgerudt und ber zweite geworben; bann folgten noch vier Gefellen. Beim letten ftand ber älteste, schon hochgewachsene Lehrbursche, welcher in der künftigen Woche jum Gefellen gesprochen werden sollte, und neben diesem ftanden fünf kleinere, beren letter bemnach an ber Tafelrunde ber Radbar bes fleinen Frang murbe, ber als ber Sohn bes Saufes auf feinem Stuhle faß. Eine reinliche Magt gab bas Gefchirr und wechselte bie Teller; bie Meifterin legte vor, aber ben Braten zerschnitt ber Meister. Elsheim ergötzte fich an biefen Ginrichtungen, und unterhielt sich bei feiner fröhlichen Sinnesart beffer, wie in mancher pornehmen Gefellichaft.

Es war nahe daran, daß der Handveraner seinen Absschied nehmen und in seine Baterstadt zurücksehren wollte, um sich dort als Meister zu setzen; darum behandelte ihn Leonhard schon im Boraus mit mehr Achtung. Ich erzählte Dir damals, ehe ich abreisete, mein Gottsried, sagte Leonhard, von jener sonderbaren Erscheinung oben im throlischen Gebirge, welche — ein Zwerg, oder was es war — durch Wirthschaften mit Tonnen und Fässern einen alten Gessellen, mit welchem ich wanderte, völlig um seinen Verstand brachte.

Ich weiß, Meister, sagte Gottfried; Sie sagten noch, Sie mußten sich bas Ding nicht zu erklären.

Seitbem, fuhr Leonhard fort, habe ich die Erklärung gefunden, und ich will sie Dir und Martin, der damals auch zugegen war, mittheilen, damit Ihr nicht doch etwa meint, es könne ein Spuk gewesen sehn.

Martin fagte: Unfer Magister stritt an bem Tage noch viel mit bem Meifter, und behauptete immer, es gabe feine folche Gewalt in uns, die auch ben Menschen foldbergeftalt beherrsche, daß er nichts bagegen vermöge. Go? meinte ber Meifter; ber Alte aber bestand fest auf seinem freien Willen, und daß man Alles könne, was man wolle. Nachher, als sie ihm die Zwangsjade anzogen, muß er doch wohl gefühlt haben, daß er im Irrthum mar.

Das war undriftlich, Martin, fagte ber Meifter, und war felber roth geworden. - Da Elsheim, ber bie Geschichte nicht kannte, barnach fragte, fo trug fie Leonhard noch ein Mal ganz im Zusammenhange, wie bamale, vor, und er= zählte nachher ben Schluß und die Auflösung (ohne jedoch ben frommen Lamprecht zu nennen), wie er sie in Nürnberg erfahren hatte.

Man ftand vom Tische auf, und Leonhard ging mit ber Frau, Die bei bem ichonen Wetter jest ichon ein Stundden im Freien fenn burfte, in ben Sof; Elsheim folgte. Bier fetten fie fich unter bem ichonen Nugbaum; ber Raffee ward gebracht und eine Flasche guten Frankenweins. Nicht lange, fo ward burch Dorothea und Emmrich bie beitere Be= fellschaft vermehrt.

Setze Dich, Gevatter Elsheim, rief Leonhard in frohlicher Laune, Du siehst gewiß, daß man auch auf unsere befchränkte Beife ein glüdliches Leben führen fann.

Wer möchte baran zweifeln, lieber, theurer Gevatter? erwiederte Elsheim. Wir find Freunde und Brüder, und in ber Sauptsache immer berfelben Meinung.

Warum, fing Friedrike an, vertheidigteft Du heute Mittag Deine Meinung gar nicht, bag im Menschen oft ein Bunfd, eine Narrheit, ober bergleichen fei, bie ftarter mirten, als bag er bagegen mit Glud und Erfolg arbeiten konne?

Elsheim nahm bas Wort, ba Leonhard fast verlegen schien und sagte: Schöne Frau und angenehme Gevatterin, ich habe seitdem leider nur zu sehr die Ersahrung gemacht und die Ueberzeugung gewonnen, wie sehr Ihr Mann im Recht ist, wenn er auch jetzt nicht mehr seinen Satz vertheisdigen und mit Disputiren hindurch führen will. Wir sind schwache Wesen. Bielleicht entdeckt in dieser Schwäche eine edle, uneigennützige Liebe unsere Stärke. Möglich, daß wir und selbst, unsere Eigenthümlichkeiten nur sinden können, instem wir sie scheinbar auf eine kurze Zeit verlieren.

Das mag Alles so senn, sagte Friedrike; für mich aber ist es zu gelehrt. Das Umständliche und Künstliche ist viel- leicht nie das Rechte, das Nächste wenigstens gewiß nicht.

Vieles, fagte Emmrich, worüber wir jetzt sprechen, und was sich so ganz in das Unbestimmte im Reden verliert, würde vielleicht, in einer Erzählung vorgetragen, ein Anderes. Denn das ist der große Zauber der Kunst, daß in ihrer Form, in Gestalt und Vildung auch das Dämmernde, Sophistische und Unsichtbare dadurch, daß es in sichtliche Gestalt tritt, eben sowohl philosophisch begreislich wird, als es sich poetisch faßlich darstellt.

Wenn ein achter Philosoph und ein wahrer Poet es auffagt, fagte Elsheim, ober Gemuther, die fahig find, oft ohne es zu miffen, beides zu werben.

Still! rief Dorothea, mir gefällt am meisten dies Hobeln, Lärmen und hämmern aus der Ferne. Wie hübsch ist das Gefühl hier, daß ein jeder Schlag, den ich vernehme, etwas einbringt; daß der Gewinn wieder das Gewerke vergrößert; daß Alles, was gesprochen und gedacht wird, in jenes Capital hineinströmt, das die Wohlhabenheit befördert, die wieder das Glück und die Zukunft der Untergebenen begründet, damit sie dereinst in dieselbe Stelle treten können.

Recht hübsch, fagte Emmrich; viele Leute würden aber glauben, daß das, mas Gie eben gefagt haben, aller Poefie geradezu entgegen ftrebe, und biefe burchaus vernichten muffe.

Poefie! rief Dorothea; ei, fo mußten benn auch einmal Dichter kommen, die uns zeigten, daß auch alles bies unter gewiffen Bedingungen poetisch fenn fonnte.

Die neuen Bretter bufteten; ber Ruftbaum bewegte fich in feinen Zweigen, von einem leifen Winde angerührt; Die Werkstätte klapperte und rauschte; ber Rettenhund Mufti schmiegte sich zu Friedrikens Füßen, und die große Cypertate faß auf Franzens Schooß, welcher bas Thier streichelte. Frühlings = Schwalben flogen bin und wieder: jett hörte man ben Gefang ber Wollenspinnerin aus ihrem Dachstübchen von ber andern Strafe herüber, Die jenseit bes fleinen Bartens lag, und Friedrike fagte, indem fie fich an das Dhr Leon= hards neigte: Sieh, Mann, heut ift Alles eben fo, wie bamals, als ich Dich aus Deinen Träumen weckte; aber Du bist anders, und darum ist auch der Rachmittag jetzt anders, und Du haft Deine Freunde, alte und neue, und bist Bater, und mein trauter Gatte, und frohlich und in Deinem Gott vergnügt in täglicher Arbeit und Rube, - und jenes Gefpenft, jener Bangeift ift nun auch verschwunden. Richt mahr?

Sie ging in ihr Zimmer, indem fle Albertinen, Die über ben Sof fchritt, berglich umarmte. Diese folgte ihr, und bie Freunde blieben noch unter heitern Gefprächen beifammen.

# Inhalt

# fämmtlicher Bände.

#### Erfter Banb:

Die Gemälbe. — Die Berlobung. — Die Reisenben. — Musikalische Leiben und Freuden. — Der Geheimuisvolle.

# 3weiter Banb:

Das Fest zu Kenelworth. — Dichterleben, erster Theil. — Dichterleben, zweiter Theil (ber Dichter und sein Freund).

### Dritter Banb:

Blüd giebt Verstand. — Der funszehute November. — Tod bes Dichters.

## Vierter Band:

Der Jahrmarkt. — Der Herensabbath.

## Fünfter Band:

Der Waffermensch. — Der Mondsschiege. — Beihnachtsabend. — Das Zauberschloß. — Uebereilung.

# Sechster Band:

Der Gesehrte. — Die Ahnenprobe. — Der wiederkehrende griechische Raifer.

## Siebenter Band:

Eine Sommerreise. — Die Bundersüchtigen. — Pietro von Abano.

#### Achter Banb:

Das alte Buch und die Reise ins Blaue hinein. — Der Alte vom Berge. — Eigensinn und Laune. — Die Gesellschaft auf bem Lande.

#### Reunter Banb:

Der Schutzeift. — Die Klausenburg. — Abendgespräche — Bunberlichfeiten. — Die Glode von Arragon.

# Behnter Band:

Des Lebens Uebersluß. — Der Aufruhr in ben Cevennen. — Liebeswerben. — Walbeinfamkeit.

#### Elfter Banb:

Die Bogelichenche.

### 3mölfter Band:

Der junge Tischlermeifter.

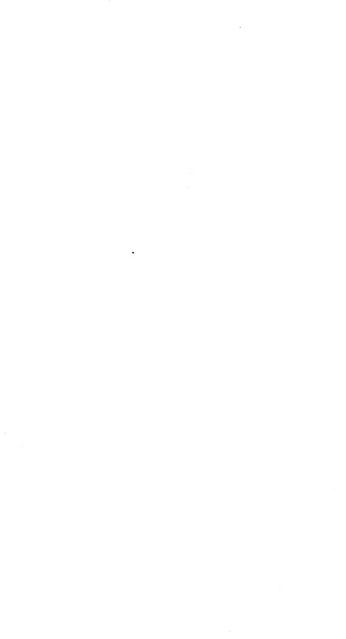

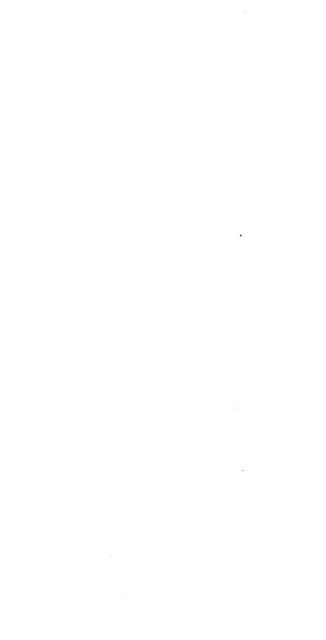





# BINDING LL .. JUN 6 1968

| _1559 |                  |       |
|-------|------------------|-------|
|       | ~                | ng.)  |
|       | NAME OF BORROWER | of or |
|       | NAME OI          | ten   |

